

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Missinguit Missinguit Limines

ARTES SCIENTIA VORITA



١,

Die

deutschen Volkslieder.

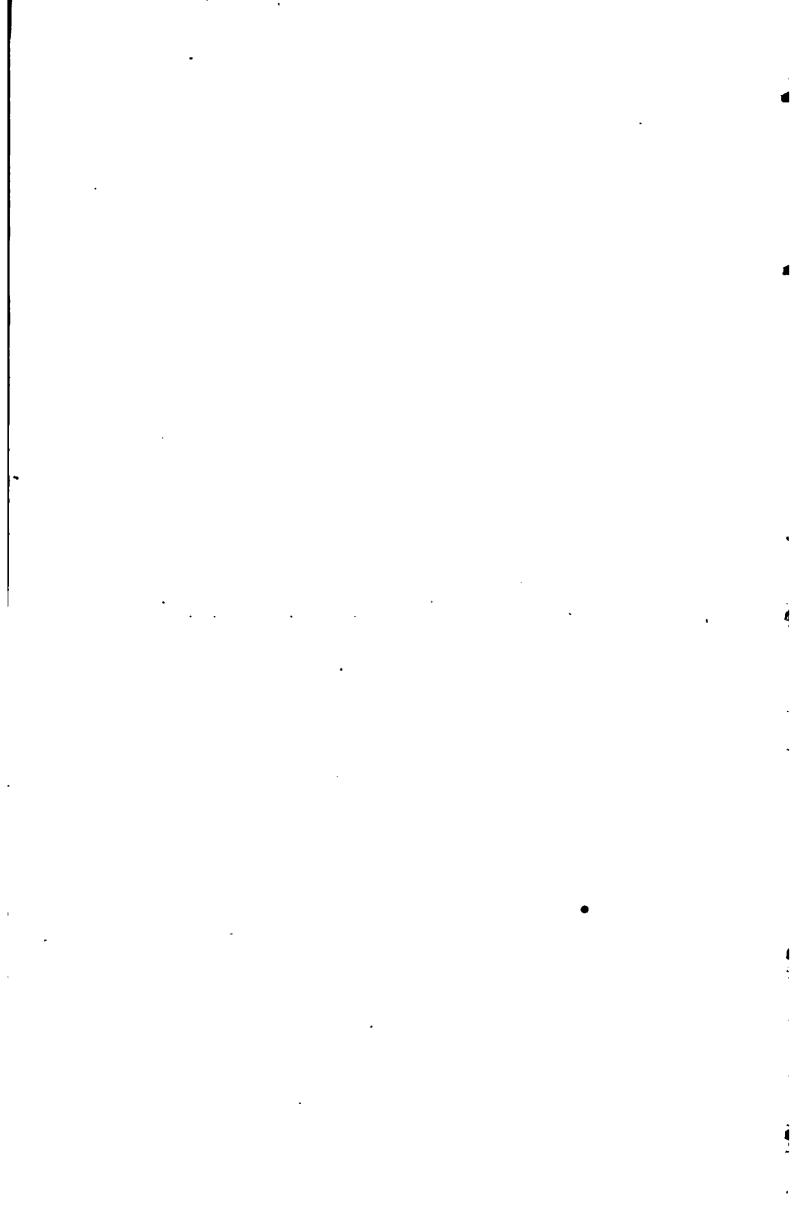

# deutschen Volkslieder.

Gesammelt

von L. Karl Simrock.

Frankfurt a. M.

Druck und Verlag von Heinrich Lubwig Bronner. 1851. ١,

Die

deutschen Volkslieder.

· 4 .

# deutschen Volkslieder.

Gesammelt

son L.
Rarl Simrock.

Frankfurt a. Ma.

Druck und Verlag von Heinrich Lubwig Bronner. 1851. ML 3630 .562

\_

•

# Erstes Buch.

• -. • , -• • . 1

# 1. Der Waßermann.

Es wollt ein Waßermann freien gahn Von der Burg dis an die See Des Königs Tochter aus Engelland, Die schöne Ugnese.

Er ließ eine Brücke mit Gold beschla'n Bon der Burg bis an die See, Drauf sollte sie spazieren gahn, Die schöne Agnese.

Und als sie auf die Brücke kam Von der Burg dis an die See, Der Waßermann zog sie hinab, Die schöne Agnese.

Da unten war sie wohl sieben Jahr, Von der Burg bis an die See, Bis sie ihm sieben Söhne gebar, Die schöne Agnese.

Und als sie bei ber Wiege stand, Von der Burg bis an die See, Da hört sie die Glocken in Engelland, Die schöne Agnese. Ach Waßermann, lieber Waßermann, Bon der Burg bis an die See, Laß doch einmal zur Kirche gahn Mich arme Ugnese.

Wenn ich bich laße zur Kirche gahn, Bon ber Burg bis an die See, Du möchtest mir nicht wiederkehrn, Du schöne Agnese.

Warum sollt ich nicht wiederkehrn? Von der Burg bis an die See. Wer sollte meine sieden Kinder ernährn Mir armen Agnese?

Und als sie auf den Kirchhof kam, Bon der Burg bis an die See, Da neigt sich Laub und grünes Gras Vor der schönen Agnese.

Und als sie in die Kirche kam, Bon der Burg bis an die See, Da neigt sich Graf und Ebelmann Bor der schönen Agnese.

Der Vater macht die Bank ihr auf, Von der Burg bis an die See, Die Mutter legt das Kissen drauf Der schönen Agnese.

Sie nahmen sie mit zu Tische Von der Burg bis an die See, . Sie trugen ihr Fleisch und Fische, Der schönen Agnese. Und da sie den ersten Bisen aß, Von der Burg bis an die See, Fiel ihr ein Apfel in den Schooß, Der schönen Agnese.

Ach Mutter, liebe Mutter mein, Bon der Burg bis an die See, Werft mir den Apfel ins Feuer hinein, Mir armen Agnese.

Und als man den Apfel ins Feuer warf, Bon der Burg bis an die See, Da stand der wilde Waßermann Vor der schönen Agnese.

"Agnese, willst bu nicht wiederkehrn? Von der Burg bis an die See, Wer soll denn unsre Kinder ernährn, Du schöne Agnese?"

Die Kinder wollen wir theilen, Von der Burg bis an die See. — "Nehm ich mir drei und du dir drei, Du schöne Agnese.

"Das siebente wollen wir theilen gleich, Von der Burg dis an die See. Nehm ich ein Bein und du ein Bein, Du schöne Agnese."

Und eh ich mir laße mein Kind zertheiln, Von der Burg dis an die See, Viel lieber will ich im Waßer bleibn, Ich arme Agnese.

## 2. Der verlorne Schwimmer.

Rur die zwei erften Strophen als echt bezeugt.

Es warb ein schöner Jüngling Ueber einen breiten See Um eines Königs Tochter, Nach Lieb geschah ihm Weh.

"Ach Buhle, lieber Buhle, Wie gern wär ich bei bir; So fließen zwei tiefe Waßer Wohl zwischen mir und bir.

"Das eine sind die Thränen, Das andre ist die See, Es wird von meinen Thränen Wohl tiefer noch die See."

Ia wie auf bem Pocale Zum Spiel ein Lichtlein schwebt, Wenn es beim hohen Male Auf Königs Wohlsein geht,

So sett sie auf bas Waßer Ein Licht auf leichtes Holz, Das treibet Wind und Waßer Zu ihrem Buhlen stolz.

Als ber es aufgefangen, Er rief aus voller Brust: "Mein Stern ist aufgegangen, Ich schiff ihm nach mit Lust." Das Lichtlein auf ben Händen Er schwamm zum Liebchen her; Wo mag er hin sich wenden? Ich seh sein Licht nicht mehr.

Liegt er in ihrem Schoose, Sein Lichtlein wendet ab? Liegt er im Waserschlose, In einem nasen Grab?

# 3. Die Königskinder.

Es waren zwei Ebelkönigskinder, Die hatten einander so lieb, Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Waßer war viel zu tief.

"Ach Liebster kannst du schwimmen, So schwimm doch herüber zu mir, Drei Kerzchen will ich anzünden, Die sollen auch leuchten dir."

Das hört ein loses Rönnchen, Das thät als wenn es schlief, Es thät die Kerzlein ausblasen, Der Jüngling ertrank so tief. Und als der Jüngling zu Grunde gieng, Sie schrieen und weinten so sehr, Sie gieng mit weinenden Augen Wohl vor der Mutter Thür.

"Ach Mutter, herzliebste Mutter, Mein Kopf thut mir so weh, Laß mich ein wenig spazieren Wohl an die tiefe See."

Ach Tochter, herzliebste Tochter, Allein soust du nicht gehn, Ruf deinen jüngsten Bruber Und der soll mit dir gehn.

"Ach Mutter, herzliebste Mutter, Mein Bruder ist noch ein Kind, Er schießt ja all die Vögelein, Die auf grüner Haide sind."

Ach Tochter, herzliebste Tochter, Allein sollst du nicht gehn, Weck beine jüngste Schwester Und die soll mit dir gehn.

"Ach Mutter, herzliebste Mutter, Meine Schwester ist noch ein Kind, Sie pflückt ja all die Blümelein, Die auf grüner Haide sind."

Die Mutter gieng zur Kirche, Die Tochter gieng ihren Gang, Sie gieng so lang spazieren Bis sie einen Fischer fand. "Ach Fischer, liebster Fischer, Willst du verdienen Lohn, So senk dein Net ins Waßer, Fisch mir den Königssohn."

Er senkte sein Ret ins Waßer, Und nahm sie in den Kahn, Er sischt und sischte so lange Bis sie den Königssohn sahn.

Was nahm sie von ihrem Haupte? Eine goldne Königskron: "Sieh da, viel ebler Fischer, Das ist dein verdienter Lohn."

Was zog sie von ihrem Finger? Ein Ringlein von Gold so roth: "Sieh da, du armer Fischer, Kauf beinen Kindern Brot."

Sie schloß ihn in die Arme, Küst ihm den bleichen Mund: "Ach Mündlein, könntest du sprechen, So wäre mein Herz gesund."

Sie schloß ihn an ihr Herze Und sprang mit ihm ins Meer: "Gute Nacht, mein Vater und Mutter, Ihr seht mich nimmermehr."

Da hörte man Glöcklein läuten, Da hörte man Jammer und Noth. Hier liegen zwei Königskinder, Die sind alle beide todt.

## 4. Cannhäuser.

Nun wollen wir aber heben an, Bon dem Tannhäuser wollen wir singen Und was er Wunders hat gethan Mit Venus der Toufelinne.

Tannhäuser war ein Ritter gut, Er wollt groß Wunder schauen, Da zog er in Frau Venus Berg Zu andern schönen Frauen.

"Herr Tannhäuser, ihr seid mir lieb, Daran sollt ihr gedenken, Ihr habt mir einen Eid geschworn, Ihr wollt nicht von mir wenken." —

Frau Venus, nein, das hab ich nicht, Ich will das widersprechen, Und spräch das Iemand mehr als Ihr, Ich hülf es an ihm rächen.

"Herr Tannhäuser, wie sprecht ihr nun? Ihr sollt bei mir verbleiben, Ich geb euch meiner Gespielen ein' Zu einem stäten Weibe." —

Und nahm ich benn ein ander Weib Denn ich hab in meinen Sinnen, So must ich in der Hölle Gluth Auch ewiglich verbrinnen.

"Ihr sagt mir viel von Höllengluth, habt es boch nie empfunden: Gedenkt an meinen rothen Mund, Der lacht zu allen Stunden."

Was hilft mich euer rother Mund, Er ist mir ganz unmäre: Nun gebt mir Urlaub, Fräulein zart, Durch aller Frauen Ehre.

"Tannhäuser, wollt ihr Urlaub han? Ich will euch keinen geben. Nun bleibet, ebler Tannhäuser zart, Und fristet euer Leben."

Mein Leben ist mir worden krank, Ich kann nicht länger bleiben: Nun gebt mir Urlaub, Fräulein zart, Von euerm stolzen Leibe.

"Herr Tannhäuser, nicht sprecht also, Ihr seid nicht wohl bei Sinne; So gehn wir in ein Kämmerlein Und spielen der edeln Minne."

Ihr sagt mir viel von Kämmerlein Aus euerm falschen Sinne; Ich seh aus euern Augen wohl, Ihr seid ein Teufelinne.

"Tannhäuser, warum sprecht ihr so? Wie dürfet ihr mich schelten? Sollt ihr noch länger bei uns sein, Des Worts müßt ihr entgelten."— Frau Benus, nein, das will ich nicht, Ich mag nicht länger bleiben. Maria, Mutter, reine Magb, Nun hilf mir von den Weiben.

"Tannhäuser, wollt ihr Urlaub han, Nehmt Urlaub von den Greisen, Und wo ihr in dem Land umfahrt, Mein Lob, das sollt ihr preisen."

Da schieb er wieber aus bem Berg In Jammer und in Reuen: "Ich will gen Rom wohl in die Stadt Auf eines Papstes Treuen.

"Nun fahr ich fröhlich auf die Bahn, Gott muß mein immer walten, Zu einem Pabst, der heißt Urban, Ob er mich möcht behalten.

"Herr Pabst, ach lieber Herre mein,, Ich klag euch meine Sünden, Die ich mein Tag begangen hab Als ich euch will verkünden.

"Ich bin gewesen auch ein Jahr Bei Venus einer Frauen; Nun will ich Beicht und Buß empfahn, Ob ich möcht Gott anschauen."

Der Pabst hatt einen Stecken weiß, Der war von burrem Zweige: "Wenn bieser Stecken Blätter trägt, So mag bir Gott verzeihen." Tannhäuser zog da aus der Stadt In Jammer und in Leide. "Maria, Mutter, reine Magd, Ich muß mich von dir scheiden!

"So geh ich wieder in den Berg Ewiglich und ohn Ende Zu Benus meiner Frauen zart, Wohin mich Gott will senden."

"Tannhäuser, seid willkommen hier, Hab euer lang entbohren, Seid mir willkommen, lieber Herr, Jum Buhler auserkoren."

Darnach wohl auf den dritten Tag Der Stab sieng an zu grünen. Der Pabst schickt aus in alle Land, Wo Tannhäuser hin wär kommen?

Da war er wieder in dem Berg, Darin soll er nun bleiben, Bis er am jüngsten Tage fährt Wohin ihn Gott will weisen.

Das soll nie mehr ein Priester thun, Den Menschen Misstrost geben. Und will er Buß und Reu empfahn, Die Sünd sei ihm vergeben.

## 5. Brennenberg.

Die falschen Kläffer schloßen einen Rath, Daß Brennenberg gefangen ward, Gefangen auf freier Straßen; In einen Thurm ward er gelaßen.

Darin saß er wohl sieben Jahr, Sein Kopf ward weiß, sein Bart ward grau, Sein Muth begann ihm zu brechen, Kein Wort konnt er mehr sprechen.

Sie legten Brennenberg auf einen Tisch, Sie theilten ihn recht wie einen Fisch, Sie nahmen ihm aus sein Herze, Das schuf dem Herrn große Schmerzen.

Sie nahmen ihm aus sein jung herz fein Recht wie einem wilden Schwein, Sie legtens in einen Pfeffer Und gabens der Schönsten zu eßen.

Was ists, das ich gegeßen hab, Und mir so wohl geschmecket hat? "Das ist des Brennenbergers Herze, Es schuf dem Herrn große Schmerzen." "Ists des Brennenbergs jung Herze sein, So schenket mir den kühlen Wein, Schenkt ein und gebt mir zu trinken: Mein Herz will mir versinken.

"So nehm ich dieß auf meine lette Hinfahrt, Daß ich Brennenbergs nie schuldig ward, Als reine keusche Liebe: Das konnt uns Niemand verbieten."

Den ersten Tropfen, den sie trank, Ihr Herz in tausend Stücke sprang. Berath, Herr Christ, die reine Mit deiner Huld alleine!

Mus bem Rieberbeutschen.

# 6. Ulrich und Aennchen.

Herr Ulrich ritt wohl burch bas Rieb, Er sang ein schönes Tagelieb.

Das hört bes Königs Töchterlein, Mit Namen hieß es Aennelein.

Wer ist es, ber so singen kann? Mit dem will ich von hinnen gahn.

"Shone Jungfrau wollt ihr mit mir gahn? Ich will euch lehren den Bogelsang.

"Ich will euch lehren singen, Der grüne Wald soll klingen."

Die Jungfrau war ihm lieb und werth, Er schwang sie vor sich auf sein Pferd.

Da sie eine Weile geritten warn, Da kamen sie in ben grünen Walb.

Auf einer Haselstaube, Da saß eine weiße Taube.

"Du schönes Mädchen, wo willst du hin? Herr Ulrich hat Betrug im Sinn."

Sie kamen an einen Brunnen, Der war mit Blut umrunnen.

Er spreit seinen Mantel ins grüne Gras, Er bat sie, daß sie zu ihm saß.

Er legte sein Haupt in ihren Schooß, Mit heißen Thränen sie ihn begoß.

"Weinst bu um beines Baters Gut, Ober bin ich bir nicht gut genug?"

"Ich weine nicht um meines Baters Gut, Herr Ulrich, ihr seib mir gut genug.

Dort oben in jener Tanne, Seh ich eilf Jungfraun hangen.

"Weinst du um die eilf Jungfräutein, So sollst du bald die zwölfte sein.

"Willst du nun hangen am höchsten Baum, Ober willst bu fließen ben Waßerstrom?"

Ich will nicht hängen am höchsten Baum, Ich will nicht fließen ben Waßerstrom.

So must du sterben wohl durch mein Schwert, So must du liegen in kühler Erd.

Soll ich denn nun die zwölfte sein, So wollt mir noch brei Schrei verleihn.

Den ersten Schrei und ben sie that, Da rief sie Gott im himmel an:

Den andern Schrei und den sie that, Da rief sie ihren Bater an.

Den britten Schrei und ben sie that, Da rief sie ihren jüngsten Bruder an:

Ach lieber Bruder, komm balbe, Hilf mir aus biesem Walbe.

Ihr Bruber faß beim kühlen Wein, Der Schrei ber fuhr zum Fenster hinein.

Ach hört, ihr Brüber alle, Meine Schwester schreit im Walbe. Deutsche Bolkslieder. Herr Ulrich, lieber Ulrich mein, Wo hast du mein jüngstes Schwesterlein?

Dort oben auf jener Linde, Schwarzbraune Seibe thut sie spinnen.

Warum sind beine Schuh so roth? Sie sind gefärbt mit rothem Blut.

Was sollen meine Schuhe nicht blutig sein? Ich hab geschoßen ein Täubelein.

Das Käublein, bas du geschoßen hast, Das hat meine Mutter zur Welt gebracht.

Sie hats erzogen mit Milch und Wein, -Es war mein jungstes Schwesterlein.

Der Bruder zog sein scharfes Schwert, und hieb seines Schwagers Haupt zur Erb.

Schön Annchen kam ins kühle Grab, Herr Ulrich kam aufs hohe Rab.

Um Unnchen klangen die Glocken fein, Um Ulrich schrieen die Raben allein.

# 7. Schondilie.

Als Schondilg noch ein klein Kind war, Da starb ihr Vater und Mutter ab.

Schondilg wuchs auf und sie ward groß, Sie wuchs einem Reiter in seinen Schooß.

"Schondilg, willst du mein Hausfrau sein? Zehn Tonnen Gold sollen dein eigen sein."

Schondilg gedachte in ihrem Muth, Zehn Tonnen Gold die wären gut.

Schondilg gedacht in ihrem Sinn, Zehn Tonnen Gold macht eine Kaiserin.

Was trug Schondilg über den blanken Leib? Ein Hemdchen wie der Schnee so weiß.

Was trug Schondilg über ihr Hemdchen weiß? Einen Rock, der war von dem Gold so steif.

Was trug Schondilg über ihr gehl kraus Haar? Eine Krone die war von Gold so klar.

Da sah Schondilg zum Fenster heraus: Nun komm stolz Reiter und hol deine Braut.

Die Jungfrau war ihm lieb und werth, Er schwenkt sie hinter sich wohl auf sein Pferb. Sie reiten den Tag dreißig Meilen lang, Eh sie weder Eßen noch Trinken fand.

Ach Reiter, sch herab, es ist Mittag: Wo sollen wir Egen und Trinken han?

"Wohl in dem breiten Lindenbreit, Da wirst du finden dein Egen bereit."

Ach Reiter, steh herab, es ist schon Nacht, Wo sollen wir diesen Abend schlafen gahn?

"Bohl in dem breiten Lindenbreit, Da wirst du sinden dein Bettchen gespreit."

Wie sie wohl an ben Lindenbaum kamn, Da hiengen sieben Jungfrauen baran.

"Bier siehst bu sieben Zungfraulein, Schonbilg, willst bu bie achte sein?"

"Willst du hangen den hohen Baum, Ober willst du fließen den Waßerstrom, Ober willst du kussen das blanke Schwert?"

Ich will nicht hangen ben hohen Baum, Ich will nicht schwimmen ben Waßerstrom, Ich will lieber kussen bas blanke Schwert.

Ach Reiter, zieh aus bein Oberkleib, Jungfrauenblut sprist weit und breit.

Schondilg sie packt das Schwert mit dem Knopf, Sie hieb dem Reiter ab den Kopf. Da lacht die falsche Zung und sprach: In meiner Tasche, da ist ein Horn, Da blas du ein, so kommst du fort.

Schondilg gedacht in ihrem Muth,-Liel Teuten und Blasen war nicht gut.

Schondilg saß auf sein apfelbraun Ross Und ritt zum grünen Wald hinaus.

Als sie wohl vor den grünen Wald kam, Da begegnen ihr auch seiner Brüder drei.

Schondilg, wo ist mein Bruder fein, Daß du jest reitest ganz allein?

"In bem breiten Lindenbreit, Da spielt er mit sieben Jungfräulein fein."

Schondilg, wie sind beine Schühlein so roth? "Drei Täubchen hab ich geschoßen tobt."

## 8. Stol3 Sieburg.

Stolz Sieburg ritt wohl über die Gaß, Er sieng ein Lieblein an und sang.

Er sang es aus heller Stimme, Das Berg und Thal erklingen. Das hört ein Ebelkönigstöchterlein Auf ihres Vaters Schlafkammerlein.

Sie band ihr häarchen in Seiben, Mit Stolz Sieburg wollte sie reiten.

Sie kamen an einen grünen Plat, Der war mit Rosen übersatt.

Herzjungfrau, ihr müßt abestehn, Mein apfelgrau Rösschen ist mübe.

Herzjungfrau, ihr mußt lausen Mein gelbgraus Haar im Schoose.

Wie wollt ich abe können stehn? Ich kann keinen Fuß vor den andern gehn.

Es schmerzt mich in meiner schmalen Seiten, Ich kann weber gehn noch reiten.

So manchen Tritt als sie noch gieng, So manche Thrän als ihr entsiel.

Er spreitt seinen Mantel ins grüne Gras, Er bat sie, daß sie zu ihm saß.

Er schaut ihr unter die Augen: Herzliebchen, was thut ihr so trauern?

Weint ihr um eures Baters Gut, Ober weint ihr um euern stolzen Muth?

Ober weint ihr um eure Ehre Und wollt gern wieder umkehren? Ich weine nicht um meines Vaters Gut, Ich weine nicht um meinen stolzen Muth.

Ich wein um meine Ehre, Ich wollt gern wieder umkehren.

Sobald die Jungfrau das Wörtchen sprach, Ihr Häuptchen ihr hinter der Ferse lag.

Da liege bu Häuptchen und faule, Rein Reuter wird bir nachtrauern.

Er nahm bas Häuptchen mit seinem kraus Haar Und warf es in ben Brunnen klar.

Da liege du Häuptchen versenket, An den Lindenbaum will ich mich henken.

## 9. Stolz Heinrich.

Stolz Heinrich ber wollt freien gehn. Wohl in das fremde Land, Da begegnet ihm ein Königstochter, Fein mein Lieb, mein Schatz, mein Kind, Da begegnet ihm ein Königstochter, Margreth war sie genannt. Margrethchen, du mein liebes Kind, Willst du wohl mit mir gehn? Ich hab in meinem Vaterland Noch sieben Mühlen stehn.

Haft du in beinem Baterland Noch sieben Mühlen stehn, So sag mir was sie malen, So will ich mit dir gehn.

Sie thun nicht mehr als malen Zucker und Kanel, Dazu Muscatenblumen Und gestoßen Nägelein.

Als ich wohl auf grün Haibe kam, Wohl auf die lieb grün Haib, Ich meint, ich säh Mühlen blänken, Es war nur ein grün Haid.

Margrethchen, du mein liebes Kind, Erfreu dich nicht so sehr. Ich hab in meinem Baterland Nicht mehr als ein grün Haid.

Haft bu in beinem Baterland Richt mehr als ein grün Saib, So muß sich Gott erbarmen, Daß ich gekommen bin.

Daß ich so fern gekommen bin, Co fern ins frembe Land: Wär ich zu Haus geblieben, Da wär ich noch wohl bekannt. Was zog sie aus ber Scheiben? Ein Schwert von Golde roth; Sie kniet sich vor ihm nieder Und stach sich selber tobt.

Und' wenn dich nun mein Vater fragt Wo ich geblieben wär, So sag ich läg begraben, Fein mein Lieb, mein Schat, mein Kind, So sag ich läg begraben So fern auf lieb grün Haid.

## 11. Es mußen ihrer fieben drum sterben.

Es fuhr ein Pfalzgraf über Rhein, Er freit sich bes Königs Töchterkein.

Er konnt es nicht erwerben, Es müßen ihrer sieben brum fterben.

Der Tag vergieng, ber Abend kam heran, Der Hof voll Reiter und Grafen lag.

Bum ersten stachen sie ben Bater tobt, Bum zweiten stachen sie bie Frau Mutter tobt.

Zum dritten die Brüder alle drei: Gebenkt, wie ihrs zu Muth mag sein!

Ach Jungfrau, wollt ihr mit uns reiten ober gehn, Ober wollt ihr bei ben Tobten bleiben stehn.

Ich will nicht mit euch reiten ober gehn, Ich will bei ben Tobten bleiben stehn?

Sie war bem Pfalzgrafen lieb und werth, Er schwenkt sie hinter sich wohl auf sein Pferd.

Sie ritten den Weg mit Eilen Wohl sieben und siebenzig Meilen.

Sie ritten ben Berg, ben tiefen Thal, Bis daß sie die sieben Schlößer blinken sah:

"Die Schlößer sind alle sieben mein, Darauf sollst du mir Pfalzgräfin sein."

Sind die Schtößer alle sieben bein, Soll ich barauf eine Pfalzgräfin sein,

So wollt ich, sie wären versunken, Der Pfalzgraf wär ertrunken.

Der Tag vergieng, der Abend kam heran, Die junge Braut sollte zu Tische gahn.

Mit Trommeln und Pfeisen und allerhand Spiel Ward sie geführt zur Tafel hin. -

Sie aßen und tranken ben römischen kühlen Wein; Die junge Braut konnte nicht luftig sein.

Zuerst schlug er ben Vater tobt, Zum andern die liebe Frau Mutter mein, Zum dritten die Brüder alle drei: Gebenkt, wie mirs zu Muth mag sein!

Der Tag vergieng, die Nacht kam heran, Die junge Braut sollte zu Bette gahn.

Man leuchtet ihr zum Schlafkämmerlein Mit zwei und siebenzig Kerzelein.

"Ach Pfalzgraf, herzliebster Pfalzgraf mein, Möcht ich diese Nacht noch eine Jungfrau sein?"

"Die erste und auch die zweite, Aber nicht die dreite."

In der Nacht in der Nacht, wohl mitten in der Nacht Der Pfalzgraf an sein feins Liebchen bacht.

Er wollte sie kussen auf ihren rothen Mund, Da war sie tobt und nicht gefund.

Er rief ben Kammerbiener an: Steh auf und zünd ein Kerzchen an.

Mein Liebchen ist mir verschieben, Mein Berg hat nimmer Frieben.

Es stund sich an eine halbe Viertelstund, Der Herr ber starb in der nemlichen Stund.

Es sind biesen Tag sieben Leichen: Gott geb ihnen bas himmelreiche.

### 11. Graf Friedrich.

Graf Friedrich wollt ausreiten Mit seinen Edelleuten, Wollt holen seine liebe Braut, Die ihm zur Ehe ward vertraut.

Als er mit seinem hellen Hauf Ritt einen hohen Berg hinauf, An einem kleinen engen Weg Kam er auf einen schmalen Steg.

In dem Gedräng dem Grafen werth Schop aus der Scheid sein langes Schwert, Verwundet ihm sein liebe Braut Mit großem Schmerz seins Herzen traut.

Das Blut ihr auf die Erde schoß, Des nahm sie einen Schrecken groß. Graf Friedrich der ward unmuthsvoll, Sein liebe Braut er tröstet wohl.

Aus zog er balb sein Hemmed weiß, Er brückt ihrs in die Wund mit Fleiß; Das Hemmed ward vom Blut so roth Als ob mans drin gewaschen hätt.

Er gab ihr gar sehr freundliche Wort, Kein Mann je größre Klag erhort, Die von einem Mannsbild kam, Als von dem Grafen lobesam. Graf Friedrich, edler Herre, Ich bitt euch gar sehre, Sprecht zu euerm Hofgesind, Daß sie nicht reiten so geschwind.

Graf Friedrich ruft seinen Herren: Ihr sollt nicht reiten so sehre, Mein liebe Braut ist mir verwundt; D reicher Gott, mach mirs gesund!

Und da er in den Hof einritt, Sein Mutter ihm entgegen schritt: Sei mir willkommen, Sohn, daheim Und all, die mit dir kommen sein.

Wie ist bein liebe Braut so bleich Als ob sie ein Kindlein hätt gesäugt? Wie sieht sie gar so höhniglich, Als ob sie eins Kindleins schwanger sei.

Ei schweig, mein Mütterlein, stille, Und thus um meinetwillen. Sie ist kindshalb nicht ungesund, Sie ist bis auf den Tod verwundt.

Sie führten die Braut zu Tische, Man gab ihr Wildbrät und Fische Und schenkt ihr ein den besten Wein: Das Bräutlein mocht nicht lustig sein.

Mocht weder trinken noch eßen. Ihres Unmuths nicht vergeßen. Sie sprach: Ich wollt, es wär die Zeit, Das mir das Bettlein würd bereit. Das hört die üble Schwieger, Sie sprach gar bald hinwieder: Hab ich mein Tage das nie gehört, Daß ein Jungfrau zu Bett begehrt!

Ei schweig, mein Mütterlein, stille, Hab daran kein'n Unwillen! Sie redt es nicht aus falschem Grund, Sie ist tobtkrank zu dieser Stund.

Man leuchtet der Braut zu Bette, Vor Unmuth sie nichts redte, Mit brennenden Kerzen und Fackeln gut; Sie war traurig und ungemuth.

Man leuchtet der Gräfin schlafen Mit Rittern und mit Grafen, Mit Rittern und mit Reutern, Mit lauter Ebelleuten.

"Graf Friedrich, edler Herre, So bitt ich euch so sehre, Ihr wollt thun nach dem Willen mein, Laßt mich die Nacht ein Jungfrau sein.

"Nur diese Nacht alleine, Die andern fürbaß keine. Dafür bin ich euch unterthan, So Gott mir will bas Leben lan."

"Du herzig Lieb, mein höchster Hort, Ich bitt bich, hör mich nur ein Wort, Hab ich so töbtlich bich verwundt, Berzeih mir bas in der Todesstund." "Ach allerliebster Gemahl und Herr, Bekümmert euch boch nicht zu sehr. Es ist euch Alles verziehen schon, Nichts Arges habt ihr mir gethan."

Sie kehrt sich gegen die Wände Und nahm ein selig Ende: In Gott endt sie ihr Leben fein Und blieb ein Jungfrau keusch und rein.

Zu Morgen wollt sie haben Ihr Vater reichlich begaben, Da war sie schon verschieden, In Gottes Namen und Frichen.

Ihr Buter erfrägt all Umständ, Wie sie genommen hab ein End. Graf Friedrich sprach: "Ich armer Mann Bin, Gott seis geklagt, selbst Schuld baran."

Der Bater sprach in Unmuth: "Past du vergoßen ihr unschuldig Blut, So must du auch drum aufgeben Durch meine Hand bein junges Leben."

Er zog wohl aus sein glänzend Schwert, Erstach ben ebeln Grafen werth Mit großem Schmerzen durch den Leib, Daß er todt auf der Erde leit.

Man band ihn an ein hohes Ross, Man schleift ihn burch das tiefe Moos, Darin man seinen Leib begrub, Kürzlich zu blühen er anhub. Es stund bis auf den dritten Tag, Da wuchsen drei Lisien auf seinem Grab, Darauf da stund geschrieben, Er wär bei Gott geblieben.

Eine Stimme vom himmel gieng herab, Man sollt ihn nehmen aus dem Grab; Der schuldig wär an seinem Tod, Der must brum leiben ewig Noth.

Man grub ihn wieder aus dem Moos, Man führt ihn auf sein festes Schloß, Zu seiner Braut man ihn begrub, Sein lieblich Farbe sich erhub.

Er war am dritten Tag schon todt, Noch blüht' er als ein Rose roth In seinem Angesicht fürwahr, Sein ganzer Leib war weiß und klar.

Ein groß Wunder auch da geschah, Das mancher Mensch glaubhaftig sah: Sein Lieb mit Armen er umsieng, Ein Red aus seinem Munde gieng.

Und sprach: "Gott sei gebenebeit, Der geb uns heut die ewig Freud. Seit ich bei meinem Buhlen bin, Fahr ich aus dieser Welt bahin.

"Mit leichtem und geringem Muth Laß ich hinter mir mein unschuldig Blut. Ich fahr aus dieser Welt dahin, Aus Noth ich nun erlöset bin".

## 12. Der Erbgraf.

Es spielt' ein Graf mit einer Magb, Sie spielten miteinander, Sie spielten die liebe lange Nacht Bis daß sie Waßer lachte.

"Wein nicht, wein nicht, brauns Mägbelein, Dein Ehr will ich dir zahlen. Ich will dir geben meinen Reitersknecht, Dazu breihundert Thaler."

Den Reitersknecht, den will ich nicht, Ich will den Herren selber; Krieg ich den Herren selber nicht, So klag ichs meiner Mutter.

Wie sie wohl auf grün Haide kam, Da begegnet ihr ihr Bruder: "Willkommen, willkommen mein Schwesterlein, Wie ist es dir ergangen, Daß dir dein Kleid ist vorn zu kurz Und hinten viel zu lange?"

Wie es mir ergangen ist, Das darf ich dir nicht sagen; Wenn ich zu meiner Mutter komm, Mein Leid will ich ihr klagen. Deutsche Volkslieder. Wie sie wohl vor das Städtchen kam, Da begegnet ihr ihr Schwester: "Willkommen, willkommen mein Schwesterlein, Wie ist es dir ergangen, Daß dir dein Kleid ist vorn zu kurz Und hinten viel zu lange?"

Wie es mir ergangen ist, Das darf ich dir nicht sagen; Wenn ich zu meiner Mutter komm, Mein Leib will ich ihr klagen.

Wie sie wohl vor die Pforte kam, Da begegnet ihr ihr Bater: "Willkommen, willkommen mein Töchterlein, Wie ist es dir ergangen, Daß dir dein Kleid ist vorn zu kurz Und hinten viel zu lange?"

Wie es mir ergangen ist, Das darf ich dir nicht sagen; Wenn ich zu meiner Mutter komm, Mein Leid will ich ihr klagen.

Wie sie wohl zu dem Hause kam, Da begegnet ihr ihr Mutter: "Willkommen, willkommen, mein Töchterlein, Wie ist es dir ergangen, Daß dir dein Kleid ist vorn zu kurz, Und hinten viel zu lange?"

Wie es mir ergangen ist, Das barf ich bir wohl sagen: Ich hab mit einem Erbgrafen gespielt, Ein Kindlein muß ich tragen. Sie nahm das Mädchen bei der Hand Und führt sie gleich zu Tische, Sie setzt ihr auf einen Becher mit Wein, Dazu gebackne Fische.

"Ach Mutter, liebste Mutter mein, Ich kann nicht eßen noch trinken: Macht mir ein Bettchen hübsch und sein, Daß ich darin kann liegen."

Des Nachts wohl um die halbe Nacht, Sie wand sich um die Wände: "Mir wolle Gott genädig sein, Mein Leben hat ein Ende.

"Ach Mutter, liebste Mutter mein, Macht mir ein hemdchen von Seiben, Macht mir es weit und lang genug,-Den Tob muß ich brin leiben."

Des Nachts wohl um die halbe Nacht, Dem Grafen träumt es schwere, Ihm träumt von seiner herzliebsten Magd, Daß sie gestorben wäre.

Der Graf zu seinem Reitknecht sprach: "Sattel mir und dir zwei Pferde, Wir wollen reiten Tag und Nacht Bis wir den Traum erfahren."

Wie sie wohl auf grün Haibe kamn, Drei Glöcklein hörten sie läuten; Der Herr zu seinem Reitknecht sprach: "Was soll uns bas bebeuten?" Wie sie wohl über die Haide kamn, Einen Schäfer sahn sie weiben: "Run sag mir an, gut Schäfer mein, Warum die Glocken läuten?

Ob sie wohl läuten in die Mess, Ober einem Tobten?" "Sie läuten einer jungen Gräfin, Im Kindbett ist sie gestorben."

Als sie wohl auf den Kirchhof kamn, Wohl unter die hohen Thore, Da trugen sie sein Feinsliedchen daher Auf einer Tobtenbahre.

"Halt ein, halt ein, ihr Aräger mein, Die Leich muß ich beschauen, Es möcht mein Herzallerliebste sein Mit ihren schwarzbraunen Augen."

Er beckt ihr ab das Leichentuch, Er sah ihr unter die Augen: "Es ist fürmahr mein Schatz gewest Mit ihren schwarzbraunen Augen."

Er beckt ihr ab bas Leichentuch, Und sah ihr auf die Hände: "Du bist fürwahr mein Schatz gewest, Nun aber hats ein Enbe."

Er beckt ihr ab bas Leichentuch Und sah ihr auf bie Füße: "Du bist fürwahr mein Schatz gewest, Run aber schläfst bu süße. "Du bist fürwahr mein Schatz gewest Und hasts nicht wollen glauben. Und hätt ich keinen Freund gehabt, Du wärst mein ehliche Fraue".

Er zog sein Schwert von rothem Gold Und stach es sich ins Herze: "Past du den Tod gelitten um mich, So will ich leiden Schmerzen."

Man legt ihn zu ihr in den Sarg, Bergrub sie unter die Linde; Das stund dis an den dritten Tag, So wuchsen da drei Lilien.

## 13. Senore.

Richt verbürgt.

Es stehn die Stern am himmel, Es scheint der Mond so hell, Die Todten reiten schnell.

"Mach auf, mein Schat, bein Fenster, Laß mich zu bir hinein, Kann nicht lang bei bir sein.

"Der Hahn, ber thät schon krähen, Er singt uns an den Tag, Richt lang mehr bleiben mag. "Weit bin ich hergeritten, Zweihundert Meilen weit Muß ich noch reiten heut.

"Berzallerliebste meine, Komm set dich auf mein Pferd, Der Weg ist reitenswerth.

"Dort drin im Ungarlande Hab ich ein kleines Haus, Da geht mein Weg hinaus.

"Auf einer grünen Haibe, Da ist mein Weg gebaut Für mich und meine Braut.

"Laß mich nicht lang mehr warten, Komm Schatzu mir herauf, Weit fort geht unser Lauf!

"Die Sternlein thun uns leuchten, Es scheint der Mond so hell, Die Todten reiten schnell."

"Wo willst mich benn hinführen? Uch Gott, was hast gebacht In dieser sinstern Nacht?

"Mit dir kann ich nicht reiten, Dein Bettlein ist nicht breit, Der Weg ist auch zu weit.

"Allein leg bu bich nieber, Herzallerliebster, schlaf Bis an ben jüngsten Tag."

## 14. Die hohe Blume.

Es steht ein Baum in Desterreich, Der trägt Muscatenblumen, Die erste Blume, die er trug, War eines Königs Tochter.

Dazu so kam ein Reuter baher, Er freit bes Königs Tochter, Er freit sie länger benn sieben Jahr, Er konnt sie nicht erfreien.

Laß ab, laß ab, bu junger Knab, Du kannst mich nicht erfreien, -Ich bin viel beger geboren benn bu Bon Vater und auch von Mutter.

Bist du viel beser geboren denn ich Von Vater und auch von Mutter, So bin ich deines Vaters gedingter Knecht Und schwing dem Köstlein sein Futter.

Bist du meines Vaters gedingter Anecht Und schwingst dem Rösslein sein Futter, So giebt dir mein Vater auch großen Lohn, Daran laß dir genügen.

Der große Lohn, den er mir giebt, Der wird mir viel zu sauer: Wenn Andre zum Schlafkämmerlein gehn, So muß ich zu der Scheuer. Des Nachts wohl um die halbe Nacht, Das Mägdlein begunnte zu trauern, Sie nahm ihre Kleider an ihren Arm Und gieng wohl zu der Scheuer.

Des Morgens ba ber Tag anbrach, Die Mutter begunnt zu rufen: "Steh auf, steh auf, du gedingter Knecht, Und gieb bem Ross bas Futter."

Das Futter, das ich ihm geben will, Das liegt in meinen Armen, Nächten Abends war ich euer gedingter Knecht, Euer Eidam bin ich worden.

"Daß bu mein Eidam worden bift, Des muß sich Gott erbarmen! Ich hab sie Rittern und Grafen versagt, Dem Schlemmer ist sie worden!"

Der Schlemmer, bem sie worden ist, Der kann sie wohl ernähren. Er trinkt viel lieber ben kuhlen Wein Denn Waßer aus bem Brunnen.

Der uns dieß neue Lieblein sang, Er hats gar wohl gesungen; Es ist breimal in Frankreich gewest Und allzeit wieber kommen.

### 15. Beit bringt Rosen.

Es freit ein junger Markgrafensohn Wohl um bes Königs Tochter.

Er freite länger als sieben Jahr, Er konnt sie nicht erfreien.

"Ach Schwester, leih mir bein sammten Kleib Dazu eine seibene Haube."—

Mein sammten Kleib, bas leih ich bir nicht, Dazu meine seibene Haube.

Du willst gewiss ein Mabchen betrügen, Ich seh es an beinen Augen.

"Das Mabchen bas ich betrügen will, Das bringt bir keinen Schaben."

Dazu wie er kam vor bes Königs Schloß Bot er einen schönen guten Abend.

Wo bist du her, wo willst du hin? Oder willst du bei uns bleiben?

"Ich bin weit her, ich will weit hin, Will heut Nacht bei euch bleiben."

Haft du keinen Mann, willst du keinen han, Willst du eine Jungfrau bleiben?

"Ich hab keinen Mann, ich will keinen Mann, Ich will eine Jungfrau bleiben."

Ihr könnt mit meiner Tochter zu Bette gehn, Fein sanfte werbet ihr schlafen.

"Zünd an, zünd an, du Küchenjung, Zünd an die silberne Lampe."

Und wie es nun um die Mitternacht kam, Das Fräulein sieng an zu sprechen.

Das hörte wohl ber Küchenjung, Gar heimlich that er lachen.

"Schweig still, schweig still, du Küchenjung, Kannst bu nicht stille schweigen?

"Das sammtne Rleid, bas braußen liegt, Das soll bein eigen bleiben."

Das sammtne Kleid, bas will ich nicht, Ich will euch beim Vater verklagen.

Und wie es nun um ben Morgen kam, Der König fieng an zu fragen:

"um Gotteswillen, was soll bas sein, Was schläft meine Tochter so lange?"

Warum eure Tochter so lange schläft, Das kann ich euch wohl sagen:

Das gestrige Fraulein, bas zu uns kam, Das war ber junge Markgrafe. War bas bes reichen Markgrafen Sohn, Der in dem sammtnen Kleibe,

So will ich ihm meine Tochter geben Bu einem ehlichen Weibe.

Und als er wieder nach Hause kam, Da hub er an zu singen:

Gestern wollt mir ber König seine Tochter nicht geben, Run muß er sie mir selber bringen.

### 16. Der grobe Bruder.

Ruchlebu, Schifflebu fuhren über den Rhein, Bei einem Markgrafen da kehrten sie ein.

Guten Morgen, lieber Markgraf mein, Wo hast bu bein abelig Schwesterlein?

Was fragst du nach meinem abeligen Schwesterlein? Es möchte bir zu hübsch und zu abelig sein.

Warum möcht es mir zu hübsch und zu abelig sein? Es geht mit einem Kindelein.

Geht es mit einem Kinbelein, So soll es auch nicht mehr mein Schwesterlein sein.

Da ließ er spannen sechs Ross an Wagen Und ließ sich zu seinem Schwesterlein fahren.

Und da sie in den hof hinein kommen, Da sagt der Bruder ihr gleich Willkommen.

Liebes abeliges Schwesterlein mein, Wo hast bu bein Kindelein klein?

Ich hab führwahr kein Kindelein klein, Die Leute gehn mit Lügen auf mich ein.

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen hand Und führte sie zu Ulm wohl auf den Tanz.

Ihr Musicanten spielt auf einen langen Lanz, Meine Schwester ist hier im Rägeleinkranz.

Der Tanz ber mährte britthalbe Stund Bis ihr bie Milch aus ben Bruften raussprung.

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen Sand und führte sie in sein Schlafgemach.

Er sprang mit Stiefeln und Sporen auf sie ein, Daß sie vor Schmerzen must laut aufschrein.

Er hieb sie mit Dornen die halbe Nacht, Bis man ihr Lung und Leber sah.

Hör auf, hör auf, grober Bruber mein, Ich befehle bir bas Kinbelein, Ich befehl es dir in beine rechte Hand, Es gehört bem König aus Engelland.

Gehört es bem König aus Engelland, So koftets mich mein ganzes gand.

Mein ganzes Land ift nicht genug, Mein Leben geht auch noch bazu.

Ach, Schwester was hast bus nicht gleich gesagt! Was für einen Schwager hatt ich gehabt!

Ist dir noch zu helfen, mein Schwesterlein? Wie sollt mir noch zu helfen sein? Man sieht mir auf Lung und Leber hinein.

Es stund bis an den dritten Tag, Der König von England, war selber da.

Willkommen, willkommen Markgraf am Rhein, Wo hast bu bein abelig Schwesterlein?

Mein abelig Schwesterlein ist schon tobt, Sie liegt begraben unter Röslein roth.

Liegt sie begraben unter Röslein roth, So must bu leiben ben bittern Tob.

Da zog ber König sein glitzerig Schwert Und stach es dem jungen Markgrafen burchs Herz.

Es stach es burchs Herz so tief als er kann: Sieh mal, bas hast bu beiner Schwester gethan.

Er nahm sein Rind wohl in den Arm: Jest haft du keine Mutter mehr, das Gott erbarm.

# 17. Der schwarze Hammerschmied.

Susanna sprang zum Thor hinaus, Sie sprang wohl in ihres Baters Haus.

Ach Bater, gebt mir einen Rath, Der schwarze Hammerschmied geht mir nach.

Ach Tochter, ich bin ein alter Mann, Du nimmst von mir keine gehr nit an.

Susanna sprang zum Fenster hinaus Und sprang wohl in ihres Bruders Haus.

Ach Bruder, gebt mir euern Rath, Der schwarze Hammerschmied geht mir nach.

Ach Schwester, set auf beinen Kranz, Wir gehn nach Straßburg auf ben Tanz.

Und als sie bald nach Straßburg kamen, Der schwarze Hammerschmied stand vor ihr da.

Der Hammerschmied zog seinen Beutel heraus, Er gab dem Mädchen die Trau heraus.

Der Bruber zog seinen Degen heraus, Er stach bem Hammerschmied bas Herz heraus.

Ach Schwester, hab ich recht gethan? Ich hab bem Hammerschmied das Leben g enommen.

Ach Bruder, du haft nicht Recht gethan, Du hast meinem Kind seinen Bater genommen.

## 18. Das jüngste Schwesterlein.

Es war ein Markgraf über bem Rhein, Der hatt drei schöne Töchterlein. Zwei Töchter früh heiraten weg, Die dritt hat ihn ins Grab gelegt. Dann gieng sie singen vor Schwesters Thür: Ach braucht ihr keine Dienstmagd hier?

Ei Mädchen, du bist viel zu fein, Du gehst gern mit den Herrelein. — "Ach nein, ach nein, das thu ich nicht, Meine Ehre mir viel lieber ist." Sie dingt das Mädchen ein halbes Jahr; Sie dient bei ihr wohl sieben Jahr.

Und als die sieben Jahr umme warn, Das Mädchen sieng zu kränkeln an. "Uch Mädchen, wenn du krank willst sein, So sag wer beine Eltern sein." "Mein Vater war Markgraf über dem Rhein; Meine Mutter ist Königs Töchterlein."

Ach nein! ach nein! das glaub ich nicht, Daß du meine jüngste Schwester bist. "Und wenn du mir nicht glauben willst, So geh nur an meine Kiste hin, Daran wird es geschrieben stehn, Da kannst du es mit Augen sehn." Und als sie an die Kiste kam, Da rannen ihr die Thränen ab: "Ach bringt mir Weck, ach bringt mir Wein, Es ist mein jüngstes Schwesterlein." Ich will keinen Weck, ich will keinen Wein, Will nur ein kleines Sätgelein.

## 19. Des Markgrafen Töchterlein.

Es wohnt ein Markgraf über Rhein, Der hatte drei stolze Töchterlein. Die erste die zog ins Desterreich, Die andre die zog in den grünen Zweig.

Die britte zog einem Spielmann nach, Und blieb eine Jungfrau vor wie nach. "Ach Spielmann, lieber Spielmann mein, Spiel mich in mein Vaterland hinein."

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen hand Und führte sie in ihr Vaterland. Wohl in ihr Land, wohl vor ihre Thür, Er klopfte mit seinem Goldringlein dafür.

"Wer ist benn braußen, wer klopft benn an, Der mich so kühn erwecken kann? " Ein junges Mädchen hübsch und fein, Das möcht gern eure Dienstmagd sein. "Ach nein, du bist mir viel zu fein, Du verführst mir meine Söhnelein." Ich verführ euch nicht eure Söhnelein, Sondern ich bleib eine Jungfrau rein.

Sie bingt bas Mädchen sieben Jahre lang, Im siebenten Jahre ward es krank. "Ach Mädchen, wenn bu krank willst sein, So sag wer sind die Eltern dein?"

Mein Bater ist Markgraf über Rhein, Ich hoffe ihr sollt meine Mutter sein. "Wie kann ich beine Mutter sein? Du trägst von Gold kein Ringelein."

Da oben in der Kammer, da steht ein Schrank, Da liegt mein Gold und Silber blank. — Und als die Frau den Schrank aufschloß, Die Thrän ihr die Wang herunterfloß.

Ach Tochter hättst du das eher bekannt, Ich hätt dich gekleidt in Seid und Sammt. "Eh ich in Sammt und Seide will gehn, Viel lieber will ich in Demuth stehn."

Ach kauft boch Weck, ach kauft boch Wein, Es ist unser einziges Töchterlein. "Ich mag keinen Weck, ich mag keinen Wein, Macht mir von Bord ein Läbelein.

"Ein weißes Kleid und ein hölzernes Haus, Damit so tragt mich zur Thür hinaus. Und pflanzt drei Lilien auf mein Grab, Dann kommt mein Geliebter und pflückt sie ab."

## 20. Die wiedergefundene Königstochter.

Es hatt ein König ein Töchterlein, Mit Namen hieß es Annelein. Es saß an einem Rainelein, Las auf die kleinen Steinelein.

Es kam ein frember Krämer ins Land, Er warf ihr bar ein seiben Band, "Jest must bu mit mir ins frembe Land."

Er trugs vor einer Frau Wirthin Haus, Er gabs für einen Bankert aus. Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, Berbinget mir mein Kinbelein.

D ja, o ja, das will ich wohl, Ich will ihm thun doch also wohl Gleich wie eine Mutter eim Kind thun soll.

Und als die Jahrzeit umme war, Das Kind zu seinen Jahren kam, Da wollt ein Herr ausreiten, Der herr wollt ausgehn weiben.

Er ritt vor einer Frau Wirthin Saus, Die schöne Magb trägt ihm Wein heraus." Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, Ist bas euer Töchterlein? Ober ist es eures Sohnes Weib, Daß es so wunderschön mag sein?

Es ist boch nicht mein Töchterlein, Es ist doch nicht meines Sohnes Weib, Es ist ein armes Südeli, Es weist meinen Gästen die Stübeli.

Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, Erlaubt mir eine Nacht ober drei Solang das euer Wille mag sein.

"D ja, o ja, bas will ich wohl, Es soll boch euch erlaubet sein So lang bas euer Wille mag sein."

Er nahm schön Annelein bei ber Hand, Er führt sie in eine Schlafkammer, was lang. Er führts vor eines Herren Bett Ob es bie Nacht bei ihm schlafen wött.

Der Herr zog aus sein gulbiges Schwert, Er legt' es zwischen beibe hert: Das Schwert soll weber hauen noch schneiben, Das Annelein soll ein Mägebli bleiben.

Ach Annelei, kehr bich ummer! Run klag mir beinen Kummer. Klag mir Alles was bu weist, Was bu in beinem Herzen treist.

Sag mir, wer ift bein Bater? Sag mir, wer ist beine Mutter? Der Herr König ist mein Bater, Frau Königin ist meine Mutter; Ich hab einen Bruber, heißt Mannigfalt, Gott weiß wohl wo er umher fahrt.

Und ist bein Bater ein König, Und ist beine Mutter eine Königin, Hast du einen Bruder, heißt Mannigfalt, So hab ich mein Schwesterlein an der Hand.

Und wie es morgendes Tages warb, Frau Wirthin vor die Kammer-trat. Steh auf, du schnöbe Magd, steh auf! Füll beinen Gästen die Häfelein auf.

O nein, laß du schön Annelein in Ruh, Füll beine Safelein selber zu. Meine Schwester Annelein muß es nimmermehr thun.

Er saß wohl auf sein hohes Pferb, Sein Schwesterlein war ihm lieb und werth: Er nahm schön Annelein beim Gürtelschloß Und schwangs wohl hinter sich auf sein Ross.

Und wie er burch ben Hof einritt, Seine Mutter ihm entgegen schritt: . "Bis mir Gott willkommen, du Sohne mein, Und auch dieß zarte Fräuelein."

Es ist boch nicht mein Frauelein, Es ist boch nur euer liebstes Kinb, Das uns so lang verloren gieng.

Sie setten Schön Annelein oben an Tisch, Sie gaben ihm gesotten und gebraten Fisch, Sie steckten ihm an einen gulbigen Ring: Jest bist du wieder mein Königskind.

### 21. Trümmekentanz.

her hinrik und sine Bröber alle bre Bull grone, Se buweben ein Schepken, ein Schepken tor See Um die abligen Rosenblomen.

Da dat Schepken bat Schepken rebe was Bull grone, Sie setteden sick darin, sie fordern alle darhen Um die abligen Rosenblomen.

Do se westwärts averquemen Bull grone, Do stunt dar ein Goldschmebesson vor der Dör Mit der abligen Rosenblomen.

"Weset nu willkamen, gi Heren alle bre Gar hübsch und gar schone! Wille gi nu Mebe efte wille gi nu Win? Sprach bie ablige Rosenblome.

"Wi willen nenen Mede, wi willen nene Win Bull grone, Wi willen eines Goldschmebes Dochterlin han, De van abligen Rosenblomen."

"Des Golbschmibes Dochter krige gi nicht, Gar hübsch und gar schone, Se is lutke Loiken all togesecht, De ablige Rosenblome." Lutte Loike, Lutte Loike de kricht se nicht, Bull grone. Da wille wi dre unse Hälse umme wagen, Um de ablige Rosenblome.

Lutte Loike tog ut sin blankes Schwert Bull grone, He houw Her Hinrik sinen lutken Finger af Um de ablige Rosenblome.

Her Hinrik toeg ut sin blankes Schwert Gar hübsch und gar schone, De houw lutke Loiken sie Hövet webber af Um be ablige Rosenblome.

"Ligge bu albar, ein Krusekroll Bull grone! Min Herte bat is hundertbusend Freuden vull Um be adlige Rosenblome".

Lütke Loiken sine Kinder de weneden also ser Bull grone: "Morgen scholen wir unser Bader begraven Um de abligen Rosenblomen."

#### 22. Die Nonne.

Ich stand auf hohem Berge, Sah in den tiefen Rhein, Ein Schifflein sah ich schweben, Drei Grafen tranken drein.

Der jüngste von den dreien, Der in dem Schifflein saß, Bot mir einmal zu trinken Kühlen Wein aus seinem Glas.

Was bietst bu mir zu trinken, Was schenkst bu mir den Wein? Ich bin ein armes Mäbchen Und du ein reicher Graf.

Und wenn ich schon nicht reiche bin, Aller Ehren bin ich voll. Ins Kloster will ich gehen, Will werben eine Ronn.

Was zog er von seinem Finger? Einen Ring von Gold so roth. Rimm hin, du hübsche, du Feine, Trag ihn nach meinem Tob.

Was soll ich mit dem Ringlein thun, Wenn ichs nicht tragen darf! Ei sag, du habsts gefunden Draußen im grünen Gras. Ei warum sollt ich lügen? Stünd mir gar übel an. Viel lieber wollt ich sagen, Der jung Graf war mein Mann.

Es stund wohl an ein Vierteljahr, Dem Grafen träumts gar schwer Als ob sein herzallerliebster Schaß Ins Kloster gangen wär.

Steh auf steh auf, lieber Reitknecht mein, Sattel mir und dir ein Pferd, Wir wollen reiten Berg und Thal, Der Weg ist reitenswerth.

Und als er vor das Kloster kam, Gar leise klopft er an: Wo ist die jüngste Nonne. Die zulett ist kommen an?

Es ist ja keine gekommen, Es kommt auch keine heraus. "So will ich das Kloster anzünden, Das schöne Gotteshaus."

Das Nönnchen kam geschritten, Schneeweiß war sie gekleidt: Ihr haar war abgeschnitten, Zur Nonne war sie bereit.

Sie bot ihm noch zu trinken, Zu trinken aus bem Glas; Das Glas that ihm zerspringen, Zerspringen auch sein Herz. Mit ihren weißen Sanden Grub' sie dem Herrn ein Grab, Mit ihren schwarzbraunen Augen Sie ihm das Weihwaßer gab.

Mit ihrer schönen Stimme Sang sie ben Grabgefang, Mit ihrer hellen Junge Schlug sie ben Glockenklang.

### 23. Die Monne.

Ach, Jungfer, ihr seib ebelschön, Seib aber wenig reich. Wärt ihr ein wenig reicher, Wärt ihr von meines Gleichen, Heiraten wollt ich euch.

Und wenn ich benn nicht reiche bin, So bin ich boch ehrlich und fromm. So will ich die Zeit erwarten Gleich wie die Rosen im Garten Bis meines Gleichen kommt.

Und wenn dann beines Gleichen nicht kommt, Was fängst du barnach an? Darnach will ich schon sehen, Ins Kloster will ich gehen, Will werden eine Ronn.

Das stund nur an ein halbes Jahr, Das Mädchen, das ward reich. Ihre Mutter thät ihr sterben, Groß Gut thät sie erwerben, Dem Ritter ward sie gleich.

Der Ritter sprach bem Diener zu: Sattel mir und dir ein Pferd. Zum Kloster will ich reiten, Der Weg ist reitenswerth.

Und als er vor das Kloster kam, Wohl vor die Klosterthür: "Wo ist die jüngste Nonne, Die zulet ins Kloster ist kommen, Die last mir kommen herfür."

Die zulet ins Kloster ist kommen, Die taken wir nicht heraus. Ihre Wänglein sind verblichen, Ihr Haar ist abgeschnitten, Sie hat ein Käpplein auf.

### 24. Der Goldschmied.

Es wollt ein Golbschmied schmieben Bon Gold ein Ringelein, Er schmiebt wohl alle brei Morgen Bei hellem Sonnenschein.

Und als das Ringlein fertig war, Er schenkt' es seinem Herzlieb. Sieh da, du Herzallerliebste, Hast du die Trau von mir.

Was soll ich mit der Traue thun, Die ich nicht tragen darf? So sag, du hast sie gefunden In Laub und grünem Gras.

Sollt ich meine Mutter belügen? Das stünd mir übel an; Biel lieber will ich sagen, Ein Golbschmieb will mich han.

Ach Mutter, herzliebste Mutter, Ach gebt mir einen Rath, Ein Golbschmieb will mich freien, Ein Golbschmieb geht mir nach.

Will bich ein Golbschmieb freien, und geht dir ein Golbschmied nach, So schlag die Aeuglein nieder und biet ihm die Zeit vom Tag. "Ach Mutter, liebe Mutter, Der Rath, der ist nicht gut. Der Goldschmied ist mir lieber Als all meines Vaters Gut."

Ist dir der Goldschmied lieber Als all deines Baters Gut, So pack die Kleidchen zusammen Und lauf dem Goldschmied nach.

"Ach Mutter, herzliebste Mutter, Der Kleidchen hab ich nicht viel, Geb sie mir hundert Gulben, So kauf ich was ich will."

Ach Tochter, herzliebste Tochter, Der Güldchen hab ich nicht viel, Dein Vater hat sie verrauschet In Karten und Doppelspiel.

Hat sie mein Vater verrauschet In Karten und Doppelspiel, So mag sich Gott erbarmen, Daß ich seine Tochter bin.

Wär ich ein Knab geboren, Ich wollte ziehn ins Feld, Ich wollt die Trommel rühren Dem Kaiser um sein Geld!

#### 25. Der verwundete Knabe.

Es woll ein Mädchen früh aufstehn, Wollt in den grünen Wald spazieren gehn.

Und als sie nun in den grünen Wald kam, Da fand sie einen verwundeten Knabn.

Der Knabe ber war von Blut so roth Und eh sie ihn verband, war er schon tobt.

Wo krieg ich nun sechs Reuterknaben, Die mein feins Lieb zu Grabe tragen?

Wo krieg ich nun zwei Leidfräulein, Die mein feins Lieb zu Grabe wein'n?

Wie lang soll ich nun trauern gehn? Bis alle Waßer zusammen gehn.

Ia, alle Waßer gehen nicht zusammn, So wird mein Trauern kein Ende haben.

## 26. Das Schloß in Oesterreich.

Es liegt ein Schloß in Desterreich, Das ist gar wohl erbauet Von Silber und von rothem Gold, Mit Marmelstein vermauert.

Darinnen liegt ein junger Knab Auf seinen Hals gefangen Wohl vierzig Klafter unter der Erd Bei Nattern und bei Schlangen.

Sein Vater kam von Rosenberg Wohl vor den Thurm gegangen: Ach Sohn, ach du mein lieber Sohn, Wie hart liegst du gefangen!

Ach Bater, liebster Bater mein, So hart lieg ich gefangen Wohl vierzig Klafter unter der Erd Bei Nattern und bei Schlangen.

Sein Bater zu den Herren gieng, Bat um des Sohnes Leben, Dreihundert Gulden will ich euch Wohl für den Knaben geben.

Dreihundert Gulden helfen da nicht, Der Knabe der muß sterben: Er trägt eine goldne Kett am Hals, Die bringt ihn um sein Leben. Trägt er eine golbene Kett am Hals, Die hat er nicht gestohlen, Hat ihm ein zart Jungfräulein verehrt, Sich mit ihm zu verloben.

Man bracht ben Knaben wohl aus dem Thurm Man gab ihm bas Sacramente: Hilf, reicher Christ im Himmelsthron, Es geht mir an mein Ende!

Man bracht ihn zum Gericht heraus, Die Leiter must er steigen: "Ach Meister, lieber Meister mein, Laß mir eine kleine Weile."

Eine kleine Weile laß ich dir nicht, Du möchtest mir entrinnen; Langt mir seiben Tüchlein her, Das ihm sein Augen verbinde!

Ach meine Augen verbind mir nicht, Ich muß die Welt anschauen, Ich seh sie heut und nimmermehr Mit meinen schwarzbraunen Augen.

Sein Bater beim Gerichte stund, Sein Herz wollt ihm zerbrechen: Ach Sohn, ach du mein lieber Sohn, Deinen Tod will ich schon rächen.

Ach Bater, liebster Bater mein, Meinen Tod sollt ihr nicht rächen! Meine Seel kommt nicht in Höllenpein, Um Unschuld muß ich sterben. Es ist nicht um meinen stolzen Leib, Es ist nicht um meine Ehre; Es ist mir um mein schönes Lieb, Die weinet also sehre.

Es stund kaum an den dritten Tag, Ein Engel kam vom himmel: Man sollt den Leichnam nehmen ab, Sonst würd die Stadt versinken.

Es stund kaum an ein halbes Jahr, Sein Tod ber ward gerochen, Es wurden mehr benn breihundert Mann Um des Knaben willen erstochen.

Wer ist der uns dieß Liedchen sang, So frei ist es gesungen? Das haben gethan drei Jungfräulein Zu Wien in Oesterreiche.

### 27. Das Lied von der Löwenburg.

Laufet hin, laufet her, ihr alle meine Knecht,. Und sattelt mir ein Pferd, Nach der Löwenburg wollen wir reiten, Der Weg ist reitenswerth.

Da er wohl, da er wohl vor die köwenburg kam, Wohl vor des Jägers Haus, Da stund sich die ebeljunge Dam Und schaut zu dem Fenster hinaus.

Sag mir wohl, sag mir wohl, du ebeljunge Dam, Wo ist denn euer Mann? Wein Mann der ist heraußen jagen Bohl in den grünen Wald.

Rur geschwind, nur geschwind, ihr alle meine Knecht, Und sattelt mir ein Pferd, Von der Löwenburg wollen wir reiten, Der Weg ist reitenswerth.

Da er wohl, da er wohl von der köwenburg kam, Wohl vor, dem grünen Wald, Da stund sich der edeljunge Jäger Mit seiner grünen Jagd.

Sag mir wohl, sag mir wohl, bu ebelschöner Idger, Wem vermachst du denn deine Kind? Das vermach ich Gott dem. Herren, Der weiß wohl wem sie sind, Deutsche Volkslieder. Sag mir wohl, sag mir wohl, du ebelschöner Jäger, Wem vermachst du denn dein Weib? Das vermach ich dem listigen jungen Fähnrich,-Den sieht sie wohl lieber als mich.

Sag mir wohl, sag mir wohl, du edelschöner Jäger, Wem vermachst du benn bein Gut? Das vermach ich den armen Leuten, Die Reichen haben so genug.

Sag mir wohl, sag mir wohl, du ebelschöner Jäger, Wem vermachst du denn dein Geld? Das vermach ich den Wittwen und Waisen Wohl in der weiten Welt.

## 28. Die Frau von Weißenburg.

Was wollen wir aber singen? Was wollen wir heben an? Ein Lied von der Frau von Weißenburg Wie sie ihren Herrn verlan.

Sie that ein Brieflein schreiben, Schickts ab ins niebere Land, Sie schickts bem jungen Grafen Friederich, Er sollt kommen wieder ins Land. Wie er gen Weißenburg kommen, Wohl unter das hohe Thor, Da schaut dieselbige falsche Frau Hoch oben zur Baie hervor.

Willsommen, mein lieber Graf Friederich, Und alle die bei dir sein! "Schön Dank, schön Dank, mein Fräuelein! Wo mornet der Herre bein?"

Thu mich nicht vermelben! Ich will Dir sagen die Wahrheit bald: Er ist zu Grüningen jagen, Er ist zu Grüningen im Wald.

"Ist er zu Grüningen jagen, Jagt er in Grüningers Walb, So soll ihm sein Leben nicht länger stehn Als bis- auf den heutigen Tag."

Ei, soll ihm sein Leben nicht länger stehn Als bis auf den heutigen Tag, Ei so möcht sich ja Gott erbarmen, Daß ich ihn verrathen hab. —

Da er in Grüninger Wald auße kam, Liegt er unter der Linden im Schlaf: "Ach Knechte, lieber Knechte mein, Schieß mir den Herren da todt!"

"Ich will ihn nicht verschießen, Will ihn eher leben lan, Ich will ihns auch laßen genießen, Daß ich bei ihm gebienet han." — "Ach Herre, lieber Herre mein, Wem befehlet ihr euer Kind?" "Ich befehle sie Gott dem Allmächtigen, Der weiß schon wem sie sind."

"Ach Herre, lieber Herre mein, Wem befehlet ihr euer Gut?" "Ich befehls den armen Leuten, Die Reichen haben schon genug."

"Ach Herre, lieber Herre mein, Wem befehlt ihr eures Weib." "Ich befehl sie dem jungen Grafen Friederich, Der war ihr allzeit lieber als ich."

"Ach Herre, lieber Herre mein, Wem befehlet ihr euer Schloß?" "Ich befehls den heißen Feuersflammen, Die hoch oben zu den Baien auslaugen.",

"Ach Knechte, lieber Knechte mein, Zieh auf bein Armbrust groß Und schieß mir ben Herren Mit seinen Jagdhunden tobt."

### 29. Die Mannsverrätherin.

"Bans, sattle mir ben Gaul, Dans, sattle hübsch und fein. Wir wollen beib ausreiten, Vor Klatschtoch bleibe stehn."

"Als sie vor Klatschtoch kamen, Wohl vor das hohe Haus, Da sah die junge Edelfrau, Zum Fenster sah sie heraus."

"Ich gruß dich, eble junge Frau, Und geb dir 'n guten Tag. Wo ist der eble junge Herr, Nachdem ich fragen mag,"

"Er ist wohl auf und jaget Wo er nicht jagen muß; Er ist auf grüner Haide Wohl in dem Lindenbusch."

"pans, sattle mir ben Gaul, Dans sattle hübsch und fein! Wir wollen beib ausreiten, Vorm Lindenbusch bleib stehn."

Als sie vor den Lindenbusch kamn Wohl an die grüne Haid, Da war der eble junge Herr Mit seinen Hündelein, "Ich grüß euch, ebler junger Herr, Und geb euch 'n guten Tag, Ihr sollt nicht länger leben Als einen halben Tag."

"Soll ich nicht länger leben . Als einen halben Tag, Thu ich mich Gott ergeben, Der mich erschaffen hat."

Was zog er aus der Scheiben? Ein Schwert von Golde roth Und stach den ebeln jungen Herrn Mit seinen Hündlein tobt.

"Hans, sattle mir den Gaul! Hans, sattle hübsch und fein. Wir wollen beid ausreiten; Vor Klatschtoch bleibe stehn."

"Als sie vor Klatschtoch kamen Wohl vor das hohe Haus, Da sah die Mannsverräthrin, Zum Fenster sah sie raus."

"Ich gruß euch, Mannsverräthrin, Und geb bir 'n guten Tag. Hier ist bas Schwert, womit ich Deinen Mann erstochen hab."

Sie riß sich in die Haare, Sie schlug sich auf den Mund; Ach daß sich Gott erbarme, Wäre mein Mann gesund!" "Bas zog er aus dem Säckel? Dreißig Ducaten roth. Sieh ba, bu Mannsverräthrin, Hast für deine Kinder Brot."

## 30. Der Herr von Salkenstein.

Es ritt ber Herr von Falkenstein Wohl über eine breite Haibe. Was sieht er an bem Wege stehn? Ein Mäbel mit weißem Kleibe.

Wohinaus, wohinaus, bu schöne Magd? Was macht ihr hier alleine? Wollt ihr bieß Jahr mein Feinslieb sein So reitet mit mir heime.

"Mit euch heimreiten, das thu ich nicht, Kann euch doch nicht erkennen." Ich bin der Herr von Falkenstein Und thu mich selber nennen.

"Seib ihr der Herr von Falkenstein, Derselbe edle Herre, So will ich euch bitten um 'n Gefangenen mein, Den will ich haben zur Ehe." Der Gefangenen mein, ben geb ich euch nicht, Im Thurm muß er verfaulen. In Falkenstein steht ein tiefer Thurm Wohl zwischen zwei hohen Mauern.

"Steht zu Falkenstein ein tiefer Thurm Wohl zwischen zwei hohen Mauern, So will ich an den Mauern stehn Und will ihm helfen trauern."

Sie gieng den Thurm wohl um und wieder um, Den Thurm wollt sie aufschließen: "Und wenn die Nacht ein Jahr lang wär, Keine Stund that mich verdrießen.

"Ei dürft ich scharfe Meßer tragen Wie unsers Herrn sein Knechte, Ich thät mit 'm Herrn von Falkenstein Um meinen Herzliebsten sechten."

Mit einer Jungfrau fecht ich nicht, Das wär mir immer ein Schande. Ich will dir beinen Gefangenen gebn, Zieh mit ihm aus dem Lande!

Wohl aus dem Land da zieh ich nicht, Hab Niemand was gestohlen, Und wenn ich was hab liegen lahn, So darf ichs wieder holen.

## 31. Der Edelmann und der Schäfer.

Es sollt ein Schäfer hüten gehn, Ebele Ringele Rosen, So fern auf lieb grün Haibe. Berg und Thal, kalter Schnee, Von Herzlieb scheiben und bas thut weh.

Als er wohl auf grün Haibe kam, Da begegnet ihm auch ein Ebelmann.

Der Ebelmann that sein Hutlein ab, Er bot bem armen Schäfer einen guten Tag.

Ach Ebelmann, laß bein Hutlein stohn, Ich bin ein armer Schäferssohn.

Bift bu ein armer Schäferssohn, Was haft bu Ebelmannskleiber an?

Was gehts bich lausiger Ebelmann an, Wenn mirs mein Bater bezahlen kann?

Wenn dirs bein Bater bezahlen kann, So sollst du meine jungste Tochter han.

Wenn eure jungste Tochter eine Jungfrau war, So nahm sie einen Schaferesohn nimmermehr.

Der Ebelmann griff einen grimmigen Born, Er warf ben armen Schäfer in ben Thurm.

Er lag barin ein ganzes Jahr Bis es sein Bater ward gewahr.

Ach Ebelmann, gieb auf beinen grimmigen Jorn, Ich will bir geben eine Tonne Gold.

Eine Tonne Golb ift mir tein Gelb, Der Schäferssohn muß hangen im Felb.

Als das die Mutter ward gewahr Und das ihr Sohn im Thurme lag,

Uch Ebelmann, laßt meinen Sohn am Leben, Dreihundert Ducaten will ich euch geben.

Dreihundert Ducaten ist mir kein Gelb, Der Schäfer muß hängen im weiten Feld.

Als das sein Herzliebchen ward gewahr Und daß ihr Schat im Thurme lag,

Uch Chelmann, last meinen Schat am Leben, Das grüne Brautkranzchen will ich bir geben.

"Willst du mir bas' grüne Brautkränzchen geben, Ebele Ringele Rosen, So laß ich dir deinen Schatz am Leben. Berg und Thal, kalter Schnee, Von Herzlied Scheiden und das thut weh."

### 32. Der Wirthin Töchterlein.

Es ritten brei Reiter wohl über ben Rhein, Bei einer Frau Wirthin, ba kehrten sie ein.

Frau Wirthin, hat sie soviel Gewalt, Daß sie brei Reiter über Nacht behalt?

Wenn ich soviel Gewalt nicht hätt, Was war bann meine Wirthschaft werth?

Frau Wirthin hat-sie kein Mägbelein? "Ich hab'nur ein einziges Töchterlein, Das soll euch zapfen Bier und Wein."

Der Erste sprach: Das Mädchen ist mein, Ich hab ihm gegeben ein Ringelein.

Der Andre sprach: Das Mägdlein ist mein, Ich hab ihm gegeben ein Glas mit Wein.

Der britte fprach: Das Mäbel ift werth, Das wir es theilen mit unserm Schwert.

Sie gaben ber Wirthin einen süßen Trank, Daß sie vom Stuhl ins Bett hinsank.

Das Mägblein greift ber Mutter an ben Munb: Ach Mutter, lebt noch eine Stund. Es greift ber Mutter wohl an die Bruft: Ach Mutter, wenn das mein Vater wuft!

Es greift ber Mutter wohl an bie Händ: Ach Mutter, jest ist mein lettes End.

Es greift ber Mutter wohl an die Füß: Ach Mutter, wie ist dir der Schlaf so süß.

Sie warfen das Mädchen wohl über die Bank, Daß ihr ber Gürtel am Leibe zersprang.

Sie warfen das Mädchen wohl auf den Tisch Und theilten es wie einen gebacknen Fisch.

und wo ein Tröpfchen Blut hinsprang, Da saß ein Engel ein Jahr und sang.

Und wo ber Mörder bas Schwert hinlegt, Da saß ein Rabe ein Jahr und kräht!

Das Mädchen kriegt' ein tiefes Grab, Die Mörber kriegten ein hohes Rab.

# 33. Ein Aehnliches.

Es waren brei Schelmen und Spisbuben, Kleines Waldvöglein. Sie gaben sich für Herren und Grafen aus. Waldvögelein.

Sie marschierten vor einer Frau Wirthin Thur: Frau Wirthin, zapft sie auch Wein und Bier?

Ja Bier und Wein des haben wir genug Wie ihr herrn es haben mußt.

Frau Wirthin hatt ein Töchterlein Gar hübsch und fein wie es muß sein.

Frau Wirthin, ihr könnt schlafen gohn, Eure Tochter soll uns ben Wein auftrohn.

Sie kochten ber Frau Wirthin einen Trank, Daß sie vor Schlaf barnieber sank.

Der erste sprach: Die Braut ist mein, Ich hab ihr gegeben ein golben Ringelein.

Der zweite sprach: Die Braut ist mein, Ich hab es ihr gesteckt um bas Fingerlein. Der britte sprach: Die Braut ist werth, Daß wir sie theilen mit bem blanken Schwert.

Sie kriegten ihr heraus ihr Herzchen also frisch.

Sie theilten es bis auf das vierte Theil, Sie schickten Frau Mutter das Häuptchen hinein.

Wie die Mutter das Häuptchen ansah, Das Herz in ihrem Leib zerbrach.

Sie steckten brei Kerzchen an sogleich, Die leuchteten ber Seel ins himmelreich.

Sie läuteten brei Glöcklein alsogleich, Die läuteten bie Ceel ins himmelreich.

Das stund sich bis auf den dritten Tag, Kleines Waldvögelein, Die Mörder an den Galgen kamn. Waldvögelein.

#### 34. Die Mordeltern.

Es waren einmal zwei Bauernsöhn, Die hatten Lust in Krieg zu gehn, Wohl ins Soldatenleben.

Sie blieben aus eine lange Zeit, Sie machten auch eine große Beut An ungrischen Ducaten.

Sie kamen an einer Frau Wirthin Haus, Frau Wirthin schaut zum Fenster heraus Mit ihren schwarzbraunen Augen.

Frau Wirthin, hat sie die Gewalt, Daß sie einen Reiter über Nacht behalt, Dazu auch wohl gastiere?

Sollt ich nicht haben die Gewalt, Daß ich einen Reiter über Nacht behalt, Dazu auch wohl gastiere?

Der Reiter sett sich oben an 'n Tisch, Sie trug ihm auf gebackne Fisch, Dazu eine Kanne mit Weine.

Aragt auf, Frau Wirthin, was ihr wollt, Ich habe Silber und rothes Gold Und ungrische Dukaten. Und als die Mitternacht anbrach, Die Frau zu ihrem Manne sprach, Wir wollen den Reiter erwürgen.

Ach Frau, laß du das Morden sein, Bleib hier bei mir im Bett allein Und laß den Reiter liegen, Es bleibt uns nicht verschwiegen.

Die Frau stund auf, mit vielem Fleiß Macht sie das Fett im Pfannchen heiß, In 'n Hals thut sies ihm gießen.

Sie nahm ihn bei ber schneeweißen Sand, Schleift ihn in Keller in kühlen Sand: Da lieg und bleib verschwiegen.

Des Morgens früh um halber vier Stand sein Kamrad schon vor der Thur: "Frau Wirthin, wo habt ihr den Reiter?"

Der Reiter, der ist nicht mehr hie, Er ist geritten in aller Früh, Der Reiter ist schon weiter.

Wie kann ber Reiter weiter sein? Sein Röstlein steht im Stall allein Mit Sattel und mit Zäumen.

Habt ihr bem Reiter ein Leibs gethan, So habt ihrs euerm: Sohn gethan, Der aus bem Krieg ift kommen. Ei du verstuchtes Gest und Sat, Bringst Manchen um den guten Wuth Und um sein jung frisch Leben.

Die Fran wohl in den Brunnen sprang, Der Mann sich in der Scheuer erhang: Drei Mord' an einem Tage!

## 35. Großmutter und Schlangenköchin.

Maria, wo bist bu zu Gaste gewesen? Kind, sage bu's mir, Maria, mein einziges Kind!

Ich bin bei meiner Großmutter gewesen; Wie weh ist mir, Wie weh, Frau Mutter, wie weh!

Was hat sie dir denn zu eßen gegeben? Kind, sage du's mir, Waria, mein einziges Kind!

Sie hat mir gebackne Fischlein gegeben; Wie weh ist mir, Wie weh, Frau Mutter, wie weh! Deutsche Bosssseber. Wo hat sie benn die Fischlein gefangen? Kind, sage du's mir, Maria, mein einziges Kind!

Sie hat sie in ihrem Krautgärtlein gefangen; Wie weh ist mir, Wie weh, Frau Mutter, wie weh!

Wo ift benn bas Uebrige rom Fischlein hinkommen? Kind, sage du's mir,
Waria, mein einziges Kind!

Sie hat es dem schwarzbraunen Hündlein gegeben; Wie weh ist mir, Wie weh, Frau Mutter, wie weh!

Wo ist denn das schwarzbraune Hündlein hinkommen? Kind sage du's mir, Maria, mein einziges Kind.

Es ist in tausend Stücke zersprungen; Wie weh ist mir, Wie weh, Frau Mutter, wie weh!

Maria, wo soll ich bein Bettlein hinmachen? Kind, sage du's mir, Waria, mein einziges Kind.

Du sollst es mir auf ben Kirchhof machen; Wie weh'ist mir, Wie weh, Frau Mutter, wie weh!

#### 36. Müllertücke.

Es gieng ein Müller wohl über Feld, Er hatt einen Beutel und hatt kein Gelb, Er wird es wohl bekammen.

Und als er in den grünen Wath kam, Drei Mörder unter dem Eichbaume stahn, Die hatten drei lange Meffer.

Guten Tag, guten Tag, du Müller, du Dieb, Ist dir dein schönes Weibchen auch lieb? Wir wollen sie gut bezahlen.

Der eine der zog den Beutel heraus, Dreihundert Thaler zahlt er draus: "Nimm hin für Weib und Kinder."

Der Müller gebacht in seinem Sinn, Das ist kein Gelb für Weib und Kind: Mein Weibchen ist mir lieber.

Der ander der zog seinen Beutel heraus, Sechshundert Thaler zahlt er draus: "Nimm hin für Weib und Kinder."

Der Müller bacht in seinem Ginn, Das ist kein Gelb für Weib und Kind: Mein Weibchen ist mit lieber. Der dritte der zog seinen Beutel heraus, Reunhundert Thaler zahlt er draus: `,,,Nimm hin für Weib und Kinder."

Der Müller bacht in seinem Sinn, Das ist schon Geld für Weib und Kind, Ich will sie fahren laßen.

Als nun der Müller nach Hause kam, Sein Weibchen ihm entgegen kam, Gar freundlich that sie lachen.

Guten Morgen, mein liebes Weibelein, Du sollst mit mir im grünen Wald sein, Deine Mutter liegt im Sterben.

Und als sie in ben grünen Wald kamn, Drei Mörder unter bem Eichbaum standn, Die hatten drei lange Meßer.

Sie kriegten sie bei ihrem krausgelben Saar, Sie schwungen sie hin, sie schwungen sie her: "Jung Weiblein, du must sterben!"

Ach Gott, was hat mein Mann gethan, Der soll kein Glück an mir mehr han Im himmel und auf Erben.

Sie hatt einen Bruber, war Jäger stolz, Er jug das Wild wohl aus dem Holz; Er hört seiner Schwester Stimme.

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen Hand, Er führt sie zurück in ihr Baterland: "Darin sollst bu mir bleiben!" Und als brei Tag herummer warn, Der Jäger den Müller zu Gast that ladn, Zu Gast war der geladen.

"Willtommen, willtommen, liebs Schwägerkein, Wo bleibet benn mein Schwesterlein, Daß sie nicht mit ist kommen?"

"Es ist ja heut der dritte Tag, Das man sie auf den Kirchhof trug Wit ihrem Kindlein kleine."

Er hat das Wort kaum ausgesagt, Sein Weiblein ihm entgegen trat Mit ihrem Kindlein kleine.

"Du Müller, bu Maler, bu Mörder, bu Dieb! Du hast mir meine Schwester zu ben Mördern geführt: Gar bald sollst bu mir sterben."

#### 37. Die Kindesmörderin.

Es wollt ein Hirtlein treiben aus, Es trieb wohl in den Wald hinaus.

Und als er trieb ins Dorf hinein, Da hort er schrein ein Kindelein. Ich hör dich rufen und seh dich nicht, Ich hör, daß du ein Kindlein bist.

Ich bin hier in ben Baum gesteckt, Mit Eichenspänen zugebeckt.

O nimm mich, nimm mich, hirtelein, Und trag mich in bas Dorf hinein.

Da trag mich in basselbe Haus, Wo meine Mutter ist die Braut.

Sie barf kein grünes Kränzlein tragen, Sie hat brei kleine Kinder begraben.

Das erste hat sie in ben Mist versenkt, Das andre hat sie im Bager ertrankt.

Mich hat sie in die hohle Weibe gesteckt, Und mit Eichenspänen zugebeckt.

Und wie in das Haus hinein kam'n, Da fieng das Kind zu reden an:

Grüß Gott, grüß Gott, ihr Hochzeitsgast, Meine Mutter sitt bort im Winkel fest.

Wie kan ich beine Mutter fein? Ich trage von Raut ein Kränzelein.

"Wohl kannst bu meine Mutter sein, Du hast geboren drei Kindelein.

Das erste haft bu in ben Wist versenkt, Das andre haft bu im Waßer ertränkt.

Mich hast du in eine hohle Weide gesteckt, Und mit Eichenspänen zugebeckt."

Soll ich den Kindern ihre Mutter sein? Viel lieber will ich des Teufels sein.

Das Wort war kaum aus ihrem Mund, Der Teufel vor der Thüre stund.

So komm nur her, bu schöne Braut, Du hast beinen himmel in die Hölle gebant.

Er nahm sie bei der linken Hand Und führte sie in den feurigen Tanz.

## 72. Dasselbe argauisch.

Es wollt en Hirt in Walb use tribe, Er ghört es kleines Chindeli grine: "I ghöre bi wol, i gseh bi aber nid, I weiß nid, wer die Müeterli ischt."

""Mis Müeterli mot Hochzit habe, Darf keis grüenes Chränzeli trage: Es hat drüchleine Kind vergrabe; Das Erst hat es is Wasser trage, Das Ander under de Mischt vergrabe, Und mi i grüene Wald use gsteckt, Mit Laub und Escht mi zuebebeckt."" Er nahm bas Chind wol uf sin Arm,
Gieng wol mit is Wirthshus abe:
"Gsa Gott, Gsa Gott, ihr Hochzitgescht!"
Die Brut, die saß wol oben am Tisch;
Wil sie des Chindes Müeterli isch,
Das Chind wirds sälber zeigen an:
""Ach Mueter, du darsst teis Chränzeli trage,
Du hast drü chleine Kind vergrabe;
Das Erst hast du ins Waßer trage,
Das Ander unter de Mischt vergrabe,
Und mi i grüene Wald use gkeckt,
Mit Laub und Escht mi zuebedeckt.""

"Und wenns au is, wies Chindli seit, So schlag ber bose Geischt hinein!"

Sobald sie das Wort usesprach, Der bose Find in die Studen in cham: Chum wäg, chum wäg, mi schöni Brut, Chum wäg, chum wäg vom Tisch ewäg, Mit mir muescht trinke Schwäbel und Päch!"

#### 38. Die untreue Braut.

Ein Mädchen von achtzehn Jahren, Das hatte zwei Knaben lieb, Der eine war ein Schiffmann, Der andre ein Kaufmannssohn. Sie gieng zu ihren Verwandten, Und sprach ein Wort davon: Laß du den Schiffmann fahren, Und nimm den Kaufmannssohn,

Als das der Schiffmann hörte, Der auf dem Waßer war, Er fuhr von Land zu Lande Bis er das Mädchen fand.

Ich hab mir laßen sagen, Du nehmst ben Krämersknab, So gieb die Tran mir wieder, Die ich dir gegeben hab.

Einen Ring von achtzehn Kronen Hab dir doch verehrt Und einen goldnen Gürtel, Der war wohl zwanzig werth.

Ich weiß von keiner Traue, Ich weiß von keinem Gold. Der Reiter soll mich holen, Wepn ich von Traue weiß.

Das währte bis zum britten Tag, Da gieng die Hochzeit an. Da kam ein stolzer Reiter, Der sest sich obenan.

Was soll man ihm einschenken, Ein Glas mit kühlem Wein? Er wollte weder eßen noch trinken, Die Braut wollt er allein. Um Eines mocht ich bitten! Bu tanzen mit der Braut. Er schwenkt sie dreimal herumme Und dann zum Fenster heraus.

Er nahm sie unter bie Arme, Berbrach ihr Hals und Bein: Ihr Mädchen, das laßt euch warnen, Und liebelt nicht mit Iwei'n.

Der Bräutigam hinter der Thüre stand Sanz traurig und betrübt: Warum bist du so traurig, Sanz traurig und betrübt?

"Warum sollt ich nicht traurig sein, Ganz traurig und betrübt? Meine Ehr hab ich verkoren, Dazu mein feines herzlieb."

# 39. Loskauf.

"Ach Schiffmann du fein guter Mann, Laß doch das Schiff zu Lande gahn, Ach Schiffmann! Ich hab einen Bater der hat mich lieb, Erlösen wird der mich Wohl aus dem öben Schiff," Und als der Bater gegangen kam, Die Tochter sah ihn traurig an: "Ach Bater! Sieb doch den runden hut für mich, Erlösen wird der mich Wohl aus dem öben Schiff." "Den runden hut den geb ich nicht, Die schöne Tochter lös ich nicht, Das Schifflein das mag finken, Die schöne Abelheid die mag im Weer ertrinken."

"Ach Schiffmann du fein guter Mann, Laß boch bas Schiff zu Lande gahn, Ach Schiffmann! Ich hab einen Bruber, ber hat mich lieb, Erlösen wird ber mich Wohl aus bem öben Schiff." Und als der Bruder gegangen kam, Die Schwester sah ihn traurig an: "Ach Bruder! Gieb doch ben braunen Rock für mich, Erlösen wird der mich Wohl aus dem öben Schiff." "Den braunen Rock ben geb ich nicht, Die schöne Schwester lof ich nicht, Das Schifflein bas mag sinken, Die schöne Abelheib die mag im Mccr ertrinken

"Ach Schiffmann du fein guter Mann, Laß boch das Schiff zu Lande:gahn, Ach Schiffmann! Ich hab einen Liebsten, der hat mich lieb, Erlösen wird der mich Wohl aus dem öden Schiff!" Und als der Liebste gegangen kam, Das Mädchen sah ihn traurig an: "Ach Liebster! Berkause dich ans Ruber hier, Mein junges Leben rette mir Wohl aus dem öden Schiff!" "Dein junges Leben rett ich dir, Berkause mich ans Ruber hier, Das Schifflein soll nicht sinken, Die schöne Abelheid soll nicht im Meer ertrinken".

## 40. : Von Farbe so bleich.

Es war ein Mädchen von Farbe so bleich, Es war ihrer Mutter von Herzen so leib.

"Ach Mutter, was braucht es ihr leid zu sein? Ich trage von stolz Reiter ein Kindelein."

Arägst bu von stolz Reiter ein Kindelein, Gi so wünsch ich, daß bu nie mehr fröhlich mögst sein.

Das Mädchen gieng auf einen hohen Berg stehn, Da konnt sie von ferne stolz Reiter sehn. Ach Reiter, reit boch ein wenig zu mir, Meine Mutter hat mich verwünsicht mit bir.

Sie war dem stolz Reiter wohl lieb und werth, Es schwenkt sie hinter sich wohl auf sein Pferd.

Sie ritten bergauf, sie ritten bergab Bis baß sie an einen kühlen Brunnen kam'n.

Ach könnt ich hier haben einen frischen kühlen Trunk, So würd mir mein jung frisch Herz gesund.

Bom Pferd stieg der Reiter und schwenkt ein Glas: Herzliebchen da trink so viel als du magst.

Thu hinweg, thu hinweg, ich mag nicht mehr, Mein herz im Leib wird mir so schwer.

Ach Reiter ist nicht ein Dörfchen nahbei, Daß ich könnt haben eine Frau auf zwei brei?"

Halt bich an meinem jungen starken Leib, Das ist bir beger als eine Frau auf zwei brei.

"Eh du solltest wißen der Jungfrauen Roth, Eh wollt ich sterben den bittern Tob.

"Ach Reiter, reit boch ein wenig von mir, Bis daß ich dir rufe so antworte mir.

"Ruf ich aber nicht, so bin ich wohl tobt, So thu es meinem Bater und Mutter zu gut".

Das Rufen bas. ward bem Reiter so tang, Er gieng so lang suchen bis bas er sie fand.

Als er sie fand, da war sie tobt, Und hatt zwei junge Sohnchen in ihrem Schoof.

Er band ihr ab ihr Schürzeltuch, Wo er die zwei junge Söhnchen ein schlug.

Mit seinem Schwerte macht er das Grab, Mit seinen braunen Augen das Weihwaßer gab.

## 41. Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht.

Richt verburgt.

Es siel ein Reif in der Frühlingsnacht Wohl über die schönen blau Blümelein, Sie sind verwelket, verdörret.

Es hatt ein Anab ein Mabchen lieb, Sie liefen heimlich von Hause fort, Es wuste nicht Bater noch Mutter.

Sie liefen weit ins frembe ganb, Sie hatten weber Glück noch Stern, Sie sind verborben, gestorben.

Auf ihrem Grab blau Blumchen bluhn, Umschlingen sich treu wie sie im Grab, Der Reif sie nicht welket, nicht börret.

# 42. Drei Winterrosen.

Es ritt ein herr mit seinem Knecht Des Morgens in dem Shaue. Was fand er auf der Paide stehn? Ein wunderschöne Jungfraue.

Gott gruß euch Jungfrau hübsch und fein, Gott gruß euch aus der Maßen. Wollt Gott ich sollt heut bei euch sein, In euern Aermkein schlafen.

In meinen Aermlein schlaft ihr nicht, Ihr bringt mir benn drei Rosen, Die in dem Winter gewachsen sind Und stehn in voller Blüthe.

Er schwang sich in den Sattel frei, Dahin so thät er traben, Da wo die rothen Röslein stehn, Um Fräuleins Gunst zu haben.

Der Röslein waren nicht mehr benn brei, Er brach sie an den Stielen, Er schütt sie der Magd in den Schoof hinein Nach allem ihrem Willen.

Da sie die rothen Röslein sah, Gar freundlich that sie lachen: So sagt mir, edle Röslein roth, Was Freud könnt ihr mir machen? Die Freud, die wir euch machen könn'n, Die wird sich wohl besinden, Jehund seid ihr ein Mägdlein jung, Aufs Jahr geht ihr mit Kinde.

Geh ich mit einem Kindelein, So muß es Gott erbarmen, Hab ich boch nur eine halbe Racht Geschlafen in beinen Armen.

So klage nicht, mein Töchterlein, Und weine nicht so sehre, Es ist geschehn manchem Jungfräulein, Kam noch zu großen Ehren.

Das hat gefungen ein Reuter gut, Ein Berggesell hat ihn verdrungen; Er trinkt viel lieber den lautern Wein Als Waßer aus kühlem Brunnen.

#### 43. Gemalte Blumen.

Es wollt ein Mäbchen Waßer holn Bei einem kühlen Bronnen. Ein schneeweiß hemdchen hätt sie an, Daburch schien ihr die Sonne. Sie sieht sich hin, sie sieht sich her, Sie meint sie wär alleine. Da kommt ein Ritter und sein Anecht, Er grüßt die Jungfrau reine.

Sott grüß euch, zartes Jungfräulein, Was steht ihr hier alleine? Wollt ihr dieß Jahr mein Schlafbuhl sein, So ziehet mit mir heime.

Und euer Schlafbuhl bin ich nicht, Ihr bringt mir benn brei Rosen, Die bieses Jahr gewachsen sind Wohl zwischen Weihnachten und Oftern.

Er ritt ben Berg, das tiefe Thal, Er konnte keine sinden. Er ritt vor einer Frau Malerin Thür: Frau Malerin, seid ihr darinnen?

Seid ihr darinne, so tretet herfür Und malet mir drei Rosen Wie sie dieß Jahr gewachsen sein Wohl zwischen Weihnachten und Ostern.

Und da die Rosen gemalet warn, Da hub er an zu singen: Freu dich, seins Mägdkein, wo du bist, Drei Rosen thu ich dir bringen.

Das Mägblein an dem Laden stund, Gar bitterlich thät sie weinen: Ach Herr, ich habs im Scherz geredt, Ich meint', ihr fändet keine. Deutsche Bostssieder. Hast bu es nur im Scherz geredt, Gar scherzlich wollen wirs wagen. So bist bu mein und ich bin bein, Und scherzen wir beide zusammen.

# 44. Der Herr und sein Schildknecht.

Es ritt ein herr und auch sein Knecht Den schmalen Steg, ben breiten Weg.

Und wie sie kamen auf bie Au, Da stand ein schöner Feigenbaum.

Darauf saß eine Turteltaub, Die girrte so hell aus grünem Laub.

Ach Anecht gieb mir bein Ross beim Zaum und steig auf bieser Feigenbaum.

Ach nein, ach nein, das thu ich nicht, Die Aeste sind durr, sie halten nicht.

Ei Knecht, so nimm mein Ross beim Zaum, Ich steig auf biesen Feigenbaum.

Und wie er in bie Mitte kam, Da sieng ber Baum zu brechen an. Er siel herab auf einen Stein, Schlug sich bas Berz im Leib entzwei.

D weh, o weh, mein herr ist tobt, Wer giebt mir nun mein verdientes Lohn?

Ei Knecht, nimm bu mein silberreiches Schwert, Es ist wohl beines Lohnes werth.

Dein silberreiches Schwert begehr ich nicht, . Ich weiß wohl was mir lieber ist.

Ei Knecht, so nimm mein apfelgraues Pferd, Es ist wohl beines Lohnes werth.

Dein apfelgraues Pferd begehr ich nicht, Ich weiß wohl was mir lieber ist.

Ei Anecht, was mag bir lieber sein? Es wird doch mein schönes Weib nicht sein.

Euer schönes Weib begehr ich nicht, Aber die jungste Tochter verschwör ich nicht.

Run ist ber Knecht geworben ein herr, Er fährt mit Kutschen und Pferden einher.

## 45. Der Mordknecht.

Es ritt ein Herr und auch sein Knecht Wohl über eine Paide, die war schlecht, Ia schlecht; Und alles was sie redeten da, War Alles von einer wunderschönen Frauen, Ia Frauen.

Ach Schildknecht, lieber Schildknecht mein, Was redst von meiner Frauen,
Ia Frauen,
Und fürchtest nicht mein'n braunen Schild!
Zu Stücken will ich bich hauen
Vor meinen Augen.

Euern braunen Schild ben fürcht ich klein, Der lieb Gott wird mich wohl behüten, Behüten.

Da schlug ber Knecht seinen Herrn zu Tod, Das geschah um Fräuleins Güte, Ja Güte.

Run will ich heimgehn landwärts ein Zu einer wunderschönen Frauen, Ia Frauen! Ach Fräulein, gebt mir Botenbrot, Euer edler Herr und der ist todt So fern auf breiter Haide, Ia Paide. Und ist mein ebler Herre tobt, Darum will ich nicht weinen Ja weinen! Der schönste Buhle ben ich hab Der sitt bei mir baheime Mutter alleine.

Run sattel mir mein graues Ross, Ich will von hinnen reiten, Ia reiten! Und da sie auf die Haide kam, Die Lilien thäten sich neigen Auf breiter Paide.

Auf band sie ihm sein'n blanken Helm Und sah ihm unter sein' Augen, Ia Augen. Run müß es Christ geklaget sein, Wie bist so sehr zerhauen Unter beinen Augen!

Run will ich in ein Kloster ziehn, Will ben lieben Gott für dich bitten, Ja bitten, Daß er dich ins Himmelreich will lan, Das gescheh um meinetwillen! Schweig stille!

#### 46. Der 3immergesell.

Es war ein feiner Zimmergesell, War gar ein jung frisch Blut, Er baut dem jungen Markgrafen ein Haus, Sechshundert Schauläben hinaus.

Und als das Haus gebauet war, Legt er sich nieder und schlief, Da kam des jungen Markgrafen sein Weib, Zum zweiten und drittenmal rief:

Steh auf, steh auf, junger Zimmergesell, Denn es ist an ber Stund, hast bu so wohl ja gebaut das Haus, . So kus mich an ben Mund.

Ach nein, ach nein, Markgräsin fein, Das wär uns beiben ein Schand, Wenn es ber junge Markgraf erführ, Der jagte mich wohl aus dem Land.

Und da sie beide zusammen warn, Sie meinen sie wären allein, Da schlich wohl bas älteste Kammerweib her, Zum Schlüßelloch sah sie hinein.

"Ach ebler Herr, ach ebler Herr, Groß Wunder, zu dieser Stund Da kusset ber jung frische Zimmergesell Die Frau Markgräsin an'n Mund." Und hat er gekuset meine schöne Frau, Des Todes muß er mir sein: Einen Galgen soll er sich selber baun Bu Schaffhausen braus an bem Rhein.

Und als der Galgen gebauet war Sechshundert Schauläden hinaus, Bon lauter Silber und Edelgestein Setzt er darauf einen Strauß.

Und als die Frau Markgräfin das vernahm, Ihrem Knappen rief sie schnell: Mein Pferdchen sollst du mir satteln bald Um den jung frischen Zimmergesell.

Und als ihr Pferdchen gesattelt war, Gen Schaffhausen ritt sie schnell: Da stieg die Leiter eben hinan Der jung frische Zimmergesell.

"Ihr herrn, und kam die Frau Markgrafin Vor euer Bettchen zu stahn, Würdet ihr sie halsen und kuffen, Ober würdet sie laßen gahn ?"

Sie sprachen: Und kam bie Frau Markgräsin, Bor unser Bettchen gegahn, Wir wollten sie halsen und kuffen, Und wollten sie freundlich umfahn.

"Wolltet ihr sie halsen und kussen Und wolltet sie freundlich umfahn, So hat auch der jung frische Zimmergesell So Arges nicht gethan." Da sprach ber Markgraf selber wohl: "Wir wollen ihn leben lahn; Ist Keiner boch unter uns allen hier, Der dieß nicht hatte gethan."

Was zog er aus der Taschen? Wohl hundert Goldkronen so roth: "Seh mir, geh mir aus dem Land hinaus, Du sindest wohl überall Brot."

Und als er hinaus gezogen war, Da gieng er über die Haid, Da steht wohl des jungen Markgrafen sein Weib In ihrem schneeweißen Kleid.

Was zog sie aus ihrer Taschen gar schnell? Biel hundert Ducaten von Gold: Rimms hin, du schöner, du feiner Gesell, Rimms hin zu beinem Sold.

Und wenn dir Wein zu sauer ist, So trinke du Malvasier, Und wenn mein Ründlein dir süßer ist, So komm nur wieder zu mir.

## 47. Der Schwakhafte.

Es waren brei Gesellen, Die thäten sich was verzellen; Sie aßen und sie tranken, Sie hielten einen Rath, Wer wohl auf biesen Abend Das schönste Mädchen hat.

Da war auch Einer brunter, Der nichts verschweigen kunnte: "Es hat mir gestern Abend Ein Mädchen zugerebt, Ich könnt auch bei ihr schlafen In ihrem Feberbett.

"Wenn ich nun bei ihm schliefe, Ein Pfand ich ihm wohl ließe; Ich säß auf meinen Gaul Und ritte weit bavon, Ich ließ das wackre Mädchen In Schimpf und Schanden stohn".

Das Mädchen stand hinter den Wänden, Es hört sich der Wörtchen ein Ende; Sott der im himmel ist Der gab dem Mädchen ein, Laß du den Reiter fahren Und schlaf die Nacht allein. Des Nachts wohl um die Mitten, Stolz Reuter kam geritten: Er klopft sich an so flink Mit seinem Silberring: Ei schläfst du ober wachst du, Mein auserwähltes Kind?

Mag schlafen ober wachen, Ich thu bir nicht aufmachen: Du hast mir gestern Abend Ein falsche Red gethan: Mich Mädchen zu betrügen. In Schanden laßen stahn.

"Nächten war ich trunken, Da rebt ich nach Gebunken, Und alles was ich rebt, Das thät der kühle Wein, Des solltst du wackres Mädchen Schon lang vergeßen sein."

Ich bin es nicht vergeßen, Dic Rebe war vermeßen. Reit du nur immer hin Wo du gewesen hast und binde deinen Gaul An einen dürren Ust.

"Wo soll ich benn hinreiten Von beiner grünen Seiten? Es schlafen alle Leut Und alle Burgerskind, Es regnet und es schneit, Es weht ein kuhler Wind". Rimm du bein Pferd beim Zäumchen Und bind es an ein Bäumchen; Daneben steht ein Stein: Da soll bein Schlafplatz sein. Den Kopf darauf nur leg, Trägst keine Feber weg.

#### 48. Nachtfahrt.

Ich gieng in einer Nacht, Die Nacht die war so finster, Das man kein Sternlein sah.

Ich komm vor Liebchens Thür, Die Thür die war verschloßen, Der Riegel war dafür.

Schöns Lieb, nun laß mich ein! Ich bin so lang gestanden, Erfroren möcht ich sein.

Ich laß dich nicht herein, Du wollst mir denn verheißen Mein Ehemann zu sein. Die Treu geb ich bir nicht, Ich will bich gern lieb haben, Dich nehmen mag ich nicht.

Der Schwestern waren brei, Die allerjüngste brunter, Die ließ ben Knaben ein.

Sie stellt mich hinter die Thür Bis Bater und Mutter schliefen, Da kriegt sie mich herfür.

Sie sest mich an den Tisch, Sie trug mir Epen und Trinken vor, Dazu gebackne Fisch.

Sie führt mich oben ins Haus, Die allerältste Schwester: Die warf mich zum Laben hinaus.

Ich siel auf einen Stein, Ich siel zwei Rippen im Leib entzwei, Dazu das linke Bein.

Mein Bater ber war froh, Meint ich hätt ben Hals gebrochen; Es war noch lang nicht so.

Geschieht bir bann nicht Recht? Bu haus solltst bu geblieben sein Wie andre Bürgereknecht.

Der Schaben thut mir weh; Gesegne bich Gott, mein schönes Lieb, Ich sich nimmermeh. Mein Sohn, verred es nicht, Und ist ber Schaben geheilet, Das Naschen läst du nicht.

Es faß ein' Eul und spann In einem: finstern Kämmerlein, Sie sah mich übel an.

Was batt (hilft) bein Uebelsehn? Und was wir zwei getrieben hab'n; Das ist vor mehr geschehn.

# 49. Ein Pfanderspiel.

Ich fuhr einmal auf Sitt Wibiwitt, ich fuhr einmal auf —:,: Sitt Auf einem hölzern Löffelchen, Löffelchen, - Auf einem hölzern Löffelchen, - Auf einem hölzern Löffelchen, Ge war kein Stielchen :,: bran.

Als ich wohl über kam, Da krähten alle Hähnchen, Der helle Tag brach an.

Da saß ein' Eul und spann Auf einem düstern Kämmerchen, Es war kein Fenster dran. Die Magb, bie kehrt bas Haus: Was fand sie in bem Rehricht? Einen Fuchsschwanz ber war kraus.

Die Frau, die nahm einen Brand Und schlug der armen Dienstmagb Den Fuchsschwanz aus der Hand.

"Ach Frau bas ist nicht recht, Was die Magd im Kehricht sindt, Das theilt sie mit bem Knecht."

#### 50. Lämmerweide.

Es fuhr ein Maiblein übern See, Wollt brechen den Leiel und grünen Klee Mit ihren schneeweißen Händen, Der Sommer hat schier ein Ende, Ja Ende.

Ein Ritter kam bort her geritten, Er grüßt sie nach schwäbischen Sitten, Er grüßt sie ba alleine: Ia Jungfrau, wollt ihr mit mir gehn, Ich führ euch mit mir heime, Ja heime. Ach Ritter, ihr seid hochgeborn, So fürcht ich meines Baters Zorn, Ich fürcht ihn also sehre, Berlöre vielleicht meine Ehre, Ja Ehre.

Ach Bater, lieber Vater mein, So weck mich bei dem Mondenschein, Ich weiß gut kämmerweide So fern auf jener Haide, Ja Paide.

Die Lämmerweid die du wohl weist, Macht mir mein Lämmer und Schaf nicht feißt: Du must baheim verbleiben, Must spinnen die braune Seide, Ja Seide.

Die Seibe die ich spinnen muß Bringt meinem Herzen schwere Buß; Der Ritter muß mir werben, Scin Gleich lebt nicht auf Erden, Ja Erhen.

Der dieß Lied neu gesungen hat, Durch Lieb kam er in große Roth; Er ist gar kaum entronnen, Die Magd hat er gewonnen, Ja gewonnen.

## 51. Reife Birnen.

Es sollt ein feines Mabchen waschen gehn Sein hemdchen weiß, sein Teuglein klar; Es hört einen Reiter singen. Sie winkt ihm mit ber schneeweißen hand, Er sollt ihr helfen wringen (auswinden).

"Ach Jungfrau, wie soll ich bas verstehn, Daß ihr so fern heraus waschen geht, So fern als Waßer thut fließen! Hab ich ein Wort zuviel gesagt, Das thu euch nicht verdricßen.

"Ach Jungfrau, wollt ihr mit mir gehn, Da wo die reifen Birnen stehn, Die gelben mit den grünen? Liebst du mich, so tus ich bich Und führe dich über Grünhaidchen."

Ueber Grünhaidchen bringst bu mich nicht, Bon allen meinen Freunden scheid ich nicht; In meines Baters Baumgarten, Da sind der gelben Birnen so viel, Die auf mein jung herz warten.

#### 52. Der freche Knabe.

Es gieng ein Anab spazieren Zu Augsburg in den Wald, Da begegnet ihm ein Mägdlein Erst achtzehn Jahre alt, Sar schön war sie gestalt.

Er nahm das Mädchen gefangen: Gefangen must du sein! Er zog ihr aus die Kleider, und schlug sie also sehr, Hat ihr genommen die Ehr.

Zu Augsburg in dem Wirthshaus Saß er bei Speis und Trank, Da kam dasselbige Mädchen, Griff ihn an seine Hand, Schloß ihn in Ketten und Band.

Zu Augsburg auf dem Thurme, Wo er gefangen saß, Da kam seine liebste Frau Mutter: Mein Sohn, was machst du hier, Mein Sohn, was sehlet dir?

Was ich allhier wohl mache, Das darf ich euch schon sagen: Ich hab ein schwarzbraun Mädchen Geschlagen also sehr, Hab ihm genommen die Ehr. Deutsche Volkslieder. Na Zimgling, liebfier Timgling, In das nicht Schand und Sport! Dein Lauf gehier aus Kaden, Dein keit gehier aus Kade, Beil das verfänzier dust.

Uch Meiner, Liebke Meiner, If denn der Brief schon da? So defiellt mir Ross und Ragen, Ich geb nicht mehr zu Fuß, Beil ich doch kerden nuß.

In lieben herrn von Angeburg, Roch eine Bitt an ench: Den Kirchhef thut mir schenken, Dazu ein seiden Kissen, Darauf gut ruhen ist.

Nch Jüngling, liebster Jüngling, Das geht nicht bei der Stadt. Dein Acpf gehört an Galgen, Dein keib gehört aufs Rad, Beil dus verschuldet hast.

#### 53. Der freche Anabe.

Und wenn die Eicheln reif sind, Dann mästen die Bauern die Schwein. Ich hatt mir ein Wildchen geschoßen, Es hat den Jäger verdroßen, Ein Wild weder has noch Kanein.

Es war bes Abends so späte, Ein Mädchen sollt holen Wein. Was begegnet ihm auf ber Straße? Stolz Reuter wollt bei ihm schlasen, Es that ihm groß willkomm sein.

Er sieng bas Mädchen in ber Mitte, Wo es am schmälsten war, Er warf es vor sich nieder, Was er that das must es leiben, Seine Ehre ward nicht lang.

Und als der lose Reuter Seinen Willen hatt gethan: Sieh an, du schönes Mädchen, Nach Hause sollst du gehen, Nach Hause sollst du gahn.

"Rach Hause will ich gehen, Nach Hause will ich gahn. Hättst du mir die Ehre gelaßen, Gelaßen auf freier Landstraßen, Biel beßer hättst du gethan." Als das Mädchen nach Hause kam, Seine Mutter, die saß und spann. Es that seine Mutter drum fragen, Wie sie den Reuter sollt strafen: Er hatt ihm groß Leid gethan.

Das Mädchen dreht sich herumme Und griff sich einen grimmigen Zorn. Es nahm sich ben Reuter gefangen Zwischen zweien Herrenlanden, Sein Leben ward nicht lang.

Und als der lose Reuter Wohl auf der Leiter stund: Gesellen, hier mögt ihr schauen, Dieß kommt von schönen Jungfrauen: Laß sie fahren wer sie nicht begehrt.

## 54. Schwabenstreiche.

Es hatt ein Schwab ein Töchterlein, Es wollt nicht länger dienen, Sie wollte Rock und Mantel haben, Zwei Schuh mit schmalen Riemen. Ei du mein feins Elselein! Willst du Rock und Mantel haben, 3wei Schuh mit schmalen Riemen, So must du vor nach Augsburg gehn, Da kleines Gelb verdienen!

Da sie nun gen Augsburg kam Wohl in die engen Straßen, Sie fragt wohl nach dem besten Wein, Wo Ritter und Knechte saßen.

Und da sie in die Stube kam, Da bot man ihr zu trinken, Die Augen ließ sie niedergehn, Den Becher ließ sie sinken.

Herr Wirth, hol er die Würfel her, Wir wollen um sie spielen, Und wer die meisten Augen hat, Der soll das Elslein kriegen.

Der jüngste, ber barunter war, Der warf die meisten Augen: Gehabt euch wohl, schön Jungfrau klar, Wir wollen uns verloben.

Und da sie ihm zur Seite saß Gar heißlich that sie weinen: Nun hab ich stolzer Brüder brei, Einen reichen Vater baheime.

Und hast bu stolzer Brüber brei, Einen reichen Vater baheime, So magst bu wohl ein Maiblein sein, Du schläfst nicht gern alleine. Der Jüngste, der unter den Brüdern war, Der war der allerbeste, Er ließ sich satteln sein apfelgrau Pferd, Wollt suchen sein liebe Schwester:

Da er nun gen Augsburg kam, Wohl in ein enges Gäßchen, Das erste Mädchen bas er fand, Das war sein liebste Schwester.

O Schwester, liebste Schwester mein! Wie ist es dir ergangen, Daß dir dein Rock ist vorn zu kurz Und hinten viel zu lange?

D Bruder, liebster Bruder mein, Du redst mir an die Ehre, Und thät mir das ein andrer Mann, Er müst mirs wiederkehren.

Er sett sie vor sich auf sein Ross, Da kehrt sie ihm den Rücken: "D Bruder, liebster Bruder mein, Hilf mir die Schand verdrücken."

O Schwester, liebste Schwester mein, Ich will dirs wiederkehren, Ich weiß einen reichen Bürgerssohn, Der dein begehrt zu Ehren.

Und ber uns dieses Liedlein sang, Bon Neuem hat gesungen, Das haben gethan brei Ritter gut, Zu Augsburg ist es erklungen. O bu mein feins Elselein!

#### 55. Der Schlemmer.

Run schürz bich, Gretlein, schürz bich, Du must mit mir hindann, Das Korn ist abgeschnitten, Der Wein ist eingethan.

Ach Hänslein, liebes Hänslein, So laß mich bei dir sein, Die Wochen auf dem Felde, Den Feiertag beim Wein.

Da nahm ers bei ben Händen, Bei ihrer schneeweißen Hand, Er führt es an ein Ende, Da er ein Wirthshaus fand.

Frau Wirthin, liebe Wirthin, Schaut uns um kühlen Wein, Die Kleider dieses Gretleins Müßen verschlemmet sein.

Die Gret hub an zu weinen, Ihr Unmuth ber war groß Daß ihr die heiße Ihrane Ueber ihr Wänglein floß.

Ach Hänslein, liebes Hänslein, Du rebtest nicht also, Da mich baheim ausführtest Aus meines Baters Hof. Er nahm sie bei ben Sanben, Bei ihrer schneeweißen Sand, Es führt sie an ein Ende, Da er ein Gärtlein fand.

Ach Gretlein, liebes Gretlein, Was weinest du so sehr? Weinst du um deine Kleider, Ober reuet dich dein Ehr?

Er reun mich nicht die Kleiber, Es reuet mich mein Ehr, Und wär es nicht geschehen, Geschäh es nimmermehr.

Ach Gretlein, liebes Gretlein, Laß doch dein Weinen sein. Gehst du mit einem Kinde, Ich will der Vater sein.

Und ist es bann ein Knabe, Ein kleines Knäbelein, So soll es lernen schießen Die kleinen Walbvöglein.

Und ist es benn ein Mägblein Ein kleines Mägbelein, So soll es lernen nähen Den Schlemmern die Hembelein.

Wer ist ber uns bas Liebchen sang, Aufs Neu gesungen hat? Das hat gethan ein Schlemmer, Gott geb ihm Weines satt.

# 56. Die versoffenen Kleider.

Auf Erben, auf Erben, Auf Erben zu aller Stund, Ach Schäßel, bu bist meine, Und ich und ich bin beine, Drum trag drum trag Drum trag mit mir Gebuld.

Er nahm sie, er griff sie Bei ihrer schneeweißen Hand, Er führt sie schnell und balbe Nach einem grünen Walbe Bis er bis er Bis er ein Wirthshaus fand.

Frau Wirthin, Frau Kellnerin, Zapft ihr uns kühlen Wein Auf dieser Jungfrau Kleider, Sie sind von Sammt und Seide, Bis sie bis sie Bis sie versoffen sein.

"Auf bieser Jungfrau Kleiber Zapf ich euch keinen Wein. Sie ist noch jung von Jahren, Kann sie noch selber tragen, Sie stehn sie stehn Sie stehn ihr hübsch und fein." Und als das Mädchen das vernahm, Zu weinen sieng es an. "Perzjungfrau warum weinet ihr? Weint ihr um eures Vaters Gut, Oder weint oder weint Oder weint ihr um eur Ehr?

Ich wein nicht um meines Baters Gut, Ich wein um meine Ehr. Ich hab etwas verloren, D wär ich nie geboren, Ich such ich such, Ich sind es nimmermehr.

In Polland und Brabant Da sind viel schöne Städt. Da trägt man rothe Schüchelein Wohl bei dem schwarzbraunen Mägdelein Und schläft und schläft Und schläft bei ihr im Bett.

Wer hat sich, wer hat sich Das Liedchen auserbacht? Das hat gethan ein Schreiber, Der liebt die jungen Weiber, Er liebt er liebt Die Jungfern noch viel mehr.

# 57. Die bergischen Husaren.

Ich stand auf hohem Berge, Schauet hin und schauet her, Und da sah ich ein schönes Mädchen, Iwei drei wohl bei ihr stehn.

Der erste war ein Maurer, Der zweite ein Zimmermann, Und der dritte das war ein Husare, Den wollt das Mädchen han.

Er führt das schöne Madchen Ins Wirthshaus hinein, Und das Mädchen hat schöne Kleider, Versoffen mußen sie sein.

Versoffen sind die Kleider, Kein Geld ist nicht mehr da, Ei so muß das schöne Mädchen Bei der Nacht nach Hause gehn.

Nach Hause, nach Hause, In seines Vaters Haus: Ei so wollt ich baß ich all mein Leben Solchen Bauernlummel nicht hätt gesehn.

Ach Tochter, liebe Tochter, Was haft du gedenkt, Daß du bich an die bergischen Husaren hast gehenkt? "Ach Mutter, liebe Mutter, Das war ja meine Freud, Denn die bergischen Husaren Sind kreuzbrave Leut.

"Sehn Abends spät schlafen, Stehn Morgens früh auf, Und da trinken sie ihren Caffe, Glas Brantwein darauf".

## 58. Die zwei Gespielen.

Es giengen zwei Gespielchen gut Wohl über eine Wiese grüne. Die eine führt einen frischen Muth, Die andre trauert sehre.

Gespielchen, liebes Gespielchen mein, Was trauerst du so sehre? Ei trauerst du um deines Vaters Gut, Ober trauerst du um deine Ehre?

Ich traure nicht um meines Baters Gut, Ich traure nicht um meine Ehre; Wir Zwei haben Einen Knaben lieb, Den können wir nicht theilen. Und haben wir Zwei einen Knaben lieb Und können ihn nicht theilen, Ich will dir geben meines Vaters Gut, Dazu meinen Bruder zu eigen.

Ei beinen Bruber will ich nicht, Deines Vaters Gut zu eigen, Ich will nicht Silber noch rothes Gold, Will meinen Schatz alleine.

Der Knabe stund im Wald versteckt, Er hört der Red ein Ende. "Ach reicher Gott vom Himmel hoch, Zu welcher soll ich mich wenden?

"Wend ich mich zu der Reichen, So weinet Meinesgleichen; Wend ich mich zu der Armen, So gehts, das Gott erbarme.

"Und wenn die Reiche das Gut verzehrt, So hat die Lieb ein Ende: Wir zwei wir sind noch jung und stark, Groß Gut wollen wir erwerben."

Er gab ihr von Gold ein Ringelein In ihre schneeweißen Hände: Sieh ba, du fein braun Mägdelein: Von dir will ich nicht wenden.

#### 59. Das Lied vom Ringe.

Es waren einmal brei Reiter gefangen, Gefangen waren sic. Sie wurden gefangen und geführet, Keine Trommel ward dabei gerühret Im ganzen römischen Reich.

Was begegnet ihnen auf der Brücke? Was begegnet ihnen allda? Ein Mädchen jung an Jahren, Hatte nicht viel Leid erfahren: Geh hin und bitte für uns.

Das Mägbelein sah sich um und um, Groß Trauern kam sie an. Sie gieng wohl fort mit Weinen Zu Straßburg über die Steine Wohl vor's Commandanten Haus.

Guten Tag, guten Tag, lieber Herr Commanbant, Ich hab eine Bitt an euch. Wollet meiner Bitte gebenken Und mir die Gefangenen los schenken, Dazu meinen eignen Schat.

Ach nein, ach nein, schöns Mägbelein, Das kann, das darf nicht sein. Die Gefangenen die müßen sterben, Gottes Reich sollen sie ererben, Dazu die Seligkeit.

Das Mägdlein sah sich um und um, Groß Trauern kam sie an.
Sie gieng wohl fort mit Weinen Zu Straßburg über die Steine, Wohl vors Gefangenen = Haus.

Guten Tag, du Herzgefangner mein, Gefangen bleibt ihr allhier. Ihr Gefangenen ihr müßet sterben, Gottes Reich sollt ihr erwerben, Dazu die Seligkeit.

Was zog sie aus ihrem Schürzelein? Ein Hemd so weiß wie Schnee. Sieh da du Hübscher und du Feiner, Du Herzallerliebster und du meiner, Das soll bein Sterbkleid sein.

Was zog er von seinem Finger? Ein goldnes Ringelein. Sieh da, du Hübsche und du Feine, Du Herzallerliebste und du meine, Das soll mein Denkmal sein.

Was soll ich mit dem Ringelein, Was soll ich damit thun? Lege dus in deinen Kasten, Laß es risten laß es ruhn laß es rasten Bis an den jüngsten Tag.

Und wenn ich über den Kasten komm Und schau das Ringlein an, Da darf ichs nicht anstecken, Das herz möcht mir zerbrechen, Daß ichs nicht ändern kann.

#### 60. Pardon.

Es gieng ein Solbat zum Exercieren, Er macht seinen Plan zum Desertieren, Zum Desertieren, zum Abmarschieren Bei ber Nacht.

Als er wohl auf grün Haide kam, Da begegnet ihm ein Bauersmann: Wohin Kamerad als junger Solbat So spat?

Ich bin aus Holland besertiert, Ich lieb ein Mädchen nicht weit von hier. Da steht mein Sinn, da muß ich hin Bei der Nacht.

Bist du aus Holland besertiert Und liebst ein Mädchen nicht weit von hier: So wirst du wieder zurückgewiesen, Zurück!

Als er wohl vor die Caserne kam, Fiengen alle Soldaten zu schreien an: Woher Kamerad als junger Soldat So spat?

Der Hauptmann war ein zorniger Mann, Er sieng sogleich zu fluchen an: Nur festgeschnürt, zur Hauptwacht geführt, Kein Pardon! Die Strafen die wir haben sind viel zu'klein Der Kerl der muß erschoßen sein. Erschoßen sei er morgen gleich, Kein Pardon!

Da kam sein schöns Mäbchen und weint so sehr; Ich bitte wohl um den Deserteur Er hat mich um meine Ehre gebracht Bei der Nacht.

Steh auf, schöns Mäbchen, weine nicht so sehr, Es ist Parbon für ben Deserteur. Erschoßen soll er gar nicht fein, Parbon!

# 61. Verspätete Gnade.

Ach Joseph, lieber Joseph, was hast bu gebacht, Daß du die schön Nannerl ins Unglück hast bracht.

Joseph, lieber Joseph, mit mir ist es aus, Man wird mich balb führen zum Schandthor hinaus.

Bum Schandthor hinaus, auf einen grünen Plas, Da wirst du bald sehen was die Lieb hat gemacht. Deutsche Bossssteder. Richter, lieber Richter, richt nur fein geschwinb, Ich will ja gern sterben, baß ich komm zu meim Kinb.

Ihr Freund und Bekannten, weint nicht um meine Noth, Beitlebens im Gefängniss, viel lieber ben Tod.

Joseph, lieber Joseph, reich mir beine Hand, Gott wird mir verzeihen, hab Alles bekannt.

Der Fähnrich tam geritten und schwenkt seine Fahn: Palt still mit ber schönen Nannerl, ich bringe Parbon.

Fähnrich, lieber Fähnrich, sie ist ja schon tobt; Sut Nacht, meine schöne Nannerl, beine Seel ist bei Gott.

#### 62. Der Fräuleinsknecht.

Es gieng ein Mäbchen wohl über ben Weg, Da begegnet ihm ein Fräuleinsknecht Er gieng bem Mäbchen zur Seiten. Ach Jungfrau wollt ihr mit mir gehn Ober wollt ihr mit mir reiten?

Ich mag nicht reiten, ich mag nicht gehn, Ich soll bes Morgens früh aufstehn. Um mir einen Thaler zu lösen, Hat mich mein Vater herausgesandt Zum Guten und nicht zum Bosen. Er nahm bas Mäbchen bei seiner Hand, Er führt' es ins Korn und bas war lang, Da lagen die zwei beisammen Bis daß der Bauer, der Ackersmann kam, Der Bauer, der kam gegangen.

Du sollst mir wohl ein lausiger Ackersknecht sein, Du liegst im Korn und das ist mein: So theuer sollst dus bezahlen, ... Mit so viel Silber und rothem Gold, Dazu mit harten Thalern.

Das Mädchen ergriff ein grimmiger Zorn, Es warf das Kränzelein in das Korn: Da liege du Kränzelein hehre. Du haft dem Bauer das Korn bezahlt, Bezahl mir auch mein Ehre.

Was warf er bem Mabchen in seinen Schoof? Fünshundert Ducaten die waren roth: Die nimm du Mädchen in Ehren, Und kehr dich zu mir wie ich zu dir; Der Thaler der hab ich noch mehre.

### 63. Der Fahnrich.

Kathrinchen, was reben bie Leute von dir? Sie reben an beine Ehre. Sie sagen, du hättest einen Fähnrich lieb: Ich wünsche, daß es nicht so wäre.

Ach Mutter, herzliebste Mutter mein, Die Leutchen lügen sehre. Und käm ber Fähnrich an unfre Thür, Ich wüst nicht wer er wäre.

Des Nachts wohl um die halbe Nacht, Der Fähnrich kam geritten. Er klopft ganz leis wohl an die Thür: Kathrinchen, bist du darinnen?

Ach Fähnrich, herzliebster Fähnrich mein, Ach thu dich noch verweilen Bis daß ich meine Kleider zusammen gerafft, Mein braun Paar geflochten in Seide.

Und als sie die Kleiber zusammengerafft, Ihr braun Paar geflochten in Seibe, Stieg sie zum obersten Fenster hinaus, Den Fähnrich an der Seiten.

Wie sie wohl auf grün Paibe kamn, Wohl auf die lieb grün Paibe, Da begegnet ihm auch ein Pauptmann im Volk: "Ach Fähnrich, wie seib ihr geschwinde?" Warum ich so geschwinde bin, Das darf ich dir wohl sagen: Ich hab unserm Wirth seine Tochter verführt, Wir zwei wir sind verrathen.

Ach Fähnrich, herzliebster Fähnrich mein, Laß Mich bas Mäbchen trauen: Ich will dir geben fünf Tonnen Gold, Dazu ein halbes Lande.

"Fünf Tonnen Gold, die will ich nicht, Dazu ein halbes Lande: Meine Mutter die hat ihre Kinder so lieb, Sie läßt den Fähnrich nicht in Schanden."

# 64. Der erschoßene Fähnrich.

Es zogen brei Regimenter wohl über ben Rhein, Ein Regiment zu Fuß, ein Regiment zu Pferb, Ein Regiment Dragoner.

Bei einer Frau Wirthin ba kehrten sie ein, Ein schwarzbraunes Mäbchen schlief ganz allein.

Und als sich bas Mabchen vom Schlafen erwacht, Vom Schlafen erwacht, und sich bedacht, Da sieng sie an zu weinen. Ach schönste Mammesell, warum weinet sie so sehr? "Einer aus ber Compagnie, ein schöner Officier hat mir mein Ehr genommen."

Der Hauptmann das war ein ganz zorniger Mann, Die Trommel ließer rühren, die Trommel ließ er schlan, Den Feldmarsch ließ er blasen.

Er ließ sie marschieren zu zweien und zu brein, Bu breien und zu vieren, zu vieren und zu zwein, Daß sie ihn sollt erkennen.

Ach schönste Mammesell, erkennt sie ihn benn nit? "Der britte in ber Mitt, Den Fahnen thut er schwenken."

Der Hauptmann bas war ein ganz zorniger Mann, Einen Galgen ließ er baun, Den Fähnrich bran zu henken.

Mein bester Kamerad, wenn nun Einer nach mir fragt, So sag, ich wär erschoßen.

Den britten Tag barnach kam bem Fähnrich seine Frau: Ach Gott wo ist mein Mann, ach Gott wo ist er bann? Wo mag er sein geblieben?

Da braußen vor bem Thor, vor bem — er Thor, Da haben ihn brei Spanier erschoßen.

So geht es in ber Welt: wenn man verliebet ift, Muß man sein Leben lagen.

### 65. Die Weismutter.

Bu Frankfurt an der Brücke, Da zapfen sie Wein und Bier, Da haben sie ein Mädchen betrogen, Betrogen um ihre Ehr.

Der Vater gieng über die Gaßen, Er gieng nach der Weismutter hin: "Könnt ihr meiner Tochter nicht helfen, Daß sie als eine Jungfrau besteht?"

Eurer Tochter kann ich wohl helfen, Daß sie als eine Jungfrau besteht: So wollen wir das Kind umbringen Und legen der Magd ins Bett.

Die Magd war waschen und scheuern, Sie kam sich des Abends spät heim; Ihr Bettchen wollt sie schütteln, Ein kleines Kind fand sie darein.

Die Magd war sehr erschrocken, Sie rief sich die Tochter an; Die Tochter war klug von Sinnen, Sie rief sich den Bater an: "Die Magd hat ein kleines Kind krieget, Sie hat es umgebracht." Hat sie ein kleines Kind krieget Und hat es umgebracht, So wollen wir sie verklagen Bu Frankfurt am hohen Gericht.

Die Magb hatt sich einen Freier, Da kam alle Morgens baher, Er thät sich nichts mehr als fragen Wo seine Perzliebste wär.

"Sie ist sich fürwahr ba braußen, Sie ist sich fürwahr nicht hier; Sie hat ein kleines Kind krieget, Sie hat es umgebracht."

Hat sie ein kleines Kind krieget, Hat sie es umgebracht, So nehm ich Gott zum Zeugen, Das ich nicht Schuld daran bin.

Er gab bem Ross bie Sporen Und ritt nach bem Galgen zu: "Schon Schählein, wie hängst du so hoche, Daß ich bich kaum sehen kann."

"Ich hänge fürwahr nicht hoche, Ich site auf Gottes Bank, Die Engel aus dem himmel Die bringen mir Speif und Trank."

Er gab dem Ross die Sporen Und ritt nach der Obrigkeit: "Ihr Herren, was habt ihr gerichtet? Ihr Herrn habt Unrecht gethan." Haben wir unrecht gerichtet, Haben wir unrecht gethan, So wollen wir sie abschneiben Und hangen eine Andre bran.

Der Bater kam auf bem Plate, Die Tochter wurde geköpft, Die Weismutter wurde gerabbrecht Zu Frankfurt am hohen Gericht.

### 66. Des Müllers Töchterlein.

Meister Müller, thut mal sehn Was an seiner Mühlen ist geschehn: Das Rab bas bleibt so stille stehn, Es muß etwas zu Grunde gehn.

Die Mutter gieng wohl in die Kammer, Schlug die Hand überm Kopf zusammen: "Wir hatten das einzige Töchterlein, Das wird uns wohl ertrunken sein."

"Durch bas Waßer bin ich gegangen, Seht, das Rab hat mich gefangen! Bindet mir einen Kranz von Rosmarin, Dieweil ich Braut und Jungfer bin. "Liebe Eltern, laßt euch sagen, Laßt mich durch sechs Träger tragen; Kommt, tragt mich dem Kirchhof zu Auf daß ich schlaf in sanfter Ruh.

"Dort im himmlischen Rosengarten Thut ber Bräutigam auf mich warten, Bei Gott in jener Ewigkeit Da steht mein Brautbett schon bereit."

#### 67. Die arme Seele.

Es sangen brei Engel einen süßen Gesang, Sie sangen, baß es Gott im himmel erklang.

Und als ber Herr Jesus gieng ben Delberg hinauf, Da weckt' er seine zwölf Jüngerlein auf.

Steht auf, steht auf, betet alle mit mir, Meine Zeiten und Stunden find kommen herfür.

Und als ber Jesus zu Tische saß, Mit seinen zwölf Jüngern das Abendmal aß,

Judas der Verräther saß auch babei, Der wollt bes herrn Jesus sein Verräther sein. Er verrieth ihn hinunter bis in ben Tob, Bis baß ber herr Jesus sein Leben beschloß.

Und als er nun kam vor die himmlische Thur, Da stund auch ein armer, armer Sünder dafür.

Ach Sünder, ach Sünder, was weinst du so sehr? "Wenn ich Euch anschaue, so wein ich viel mehr."

Ach Sünder, ach Sünder, was hast du für Noth? "Ich hab übertreten die zehen Gebot."

Haft bu übertreten bie zehen Gebot? Knie nieber, knie nieber und bete zu Gott.

· Und bete zu Gott wohl mit allem Fleiß, So werden dir all beine Kleiber schneeweiß.

Bet immer, bet immer, bet allezeit, So wird dir Gott schenken die himmlische Freud.

Die himmlische Freud und bie selige Statt, Die immer und ewig kein Enbe nicht hat.

Im himmel, im himmel sind ber Freuden soviel, Da sigen die Engel und halten ihr Spiel.

Sie sangen bem herrn einen Lobgesang, Daß es mit Freuden im himmel erklang.

### 68. Höllenstrafe.

Es flogen brei Sterne wohl über ben Rhein, Einer Wittwe starben brei Töchterlein.

Die erste die starb um die Mitternacht, Die andre die starb um die Morgenwacht.

Die britte starb als ber Tag anbrach; Die Mutter weinte ben Töchtern nach.

Ach Mutter, ach Mutter, weint nicht so sehr, Wir kommen ja all in bas himmlische Heer.

Sie faßten sich alle brei bei der Hand, Sie giengen den schmalen Weg entlang.

Und als sie vor die himmelsthür kamn, Sie klopften mit leisem Finger an:

St. Peter, mein Diener, mach auf die Thür, Es stehn drei armer Seelen dafür.

Die erste, die zweite, die ließ er herein, Die britte die muste draußen sein.

St. Peter, was hat dir meine Schwester gethan, Daß sie muß vor dem blauen himmel stahn?

Deine Schwester hat mir nichts gethan; Wenn andre gute Leutchen zur Kirche thäten gahn, Da gieng sie vor dem Spiegel stahn. Sie kammt, sie kröllt, sie pubert ihr Haar, Bis baß sie kam ber Messe zu spat. —

"Ach hatte meine Mutter die Ruthe genommen, Wenn ich nicht war zur Kirche gekommen!

Ach hatte mein Bater ben Stock genommen; Wenn ich vom Tanzboben war gekommen!"

Sie gieng ben breiten Weg so lang Bis daß sie die Höllenthüre fand.

Ach Lucifer, mein Diener, mach auf die Thur, Es steht eine arme Seele bafür.

Da sprang er auf und ließ sie ein, Drei Teufel sollten ihre Pfleger sein.

Der erste führt sie in den höllischen Pfuhl, Der zweit set sie auf einen glühenden Stuhl;

Der dritte bracht ihr einen Trank Bon Pech und Schwefel sehr großen Gestank:

Arink aus, trink aus bas gute Bier, Wo bieß ist gewesen, ba ist. es noch mehr.

Ich hab es getrunken, ich mag es nicht mehr, Es thut meiner armen Seele zu weh.

So oft sie aus bem Becher trank Das Blut ihr aus allen Nägeln sprang.

"Ach wenn das meine Mutter wust! Sie hat den Schlüßel zu meiner Kist."

Es hilft bich hier kein Gelb und Gut: Du must jest braten in ber höllischen Gluth.

### 69. Das erlaubte Tanzchen.

3wei Schwester starben an Einem Tag, Sie wurden mitsammen gelegt ins Grab.

Und als sie kamen vors himmlische Thor, Sanct Petrus sprach: Wer ist davor?

Es sind bavor zwei arme Seelen, Die möchten gern bei Gott einkehren.

Die erfte bie soll zu Gott eingehn, Die zweite soll ben breiten Weg gehn.

Uud da sie ben breiten Weg auße' kam, Da begegnet ihr die heilige Frau.

Wohinaus, wohinaus, bu arme Seel? Wir wollen jest zu Gott einkehrn.

"Ich bin ja schon bei Gott eingekehrt, Da hat mir St.. Petrus hinausgewehrt."

Was haft bu benn für Sünde gethan, Daß bu nicht barfst in himmel gahn?

"Ich hab ja alle Samstag Racht Ein Abenbtanzchen mitgemacht."

Paft bu fonst keine Sunbe gethan, Darfst bu mit mir in himmel gahn. Und als sie kamen ans himmlische Thor, St. Petrus sprach: Wer ist bavor?

Es ist bavor eine arme Seel, Sie möchte gern bei Gott einkehrn.

Maria nahm sie bei ber Hanb Und führte sie ins gelobte Land.

Da ward ihr gleich ein Stuhl bereit Von nun an bis in Ewigkeit.

### 70. Maria.

Maria sollt zur Schule gehn: Was fand sie an bem Wege stehn?

Da fand sie einen Schiffmann stehn; Ach Schiffmann fahr mich über bas Deer.

"Ich will nicht fahren über bas Meer, Ihr must mir versprechen eur höchfte Ehr!"

Meine höchste Ehre versprech ich euch nicht So lange als himmel und Erbe steht.

Meine Ehre versprech ich euch nimmermehr, Biel lieber will ich wandeln über bas Meer.

Und als sie in die Mitte kam Fiengen alle Glocken zu läuten an.

Sie läuten alle groß und klein, Sie läuten alle insgemein.

Maria kniet auf einen Stein; Dem Schiffmann sprang sein Herz entzwei.

#### 71. Maria.

Maria gieng burch einen grünen Walb, Da fand sie ein Walhthierlein stehn.

Walbthierlein willst du mit mir gehn? Wohl oben auf dem Berg, da sollst du stehn.

Maria gieng wohl langs bas Meer, Da fand sie einen Schiffmann stehn.

Schiffer, liebster Schiffer mein, Willst du mich wohl schiffen über das Meer?

Eh ich euch schiffe wohl über bas Meer, So müßt ihr mir geben was mein Herz begehrt.

Eh ich bir gebe was bein Berz begehrt, Biel lieber will ich wandeln über das Meer. Maria hob ihr Röcklein auf, Sie trat wohl in bas tiefe Meer.

Als sie wohl in die Mitte kam, Da siengen alle Gottesglöcklein an.

Maria trat auf einen Stein, Da gieng bem Schiffmann sein Herz entzwei.

## 72. Marias Wanderschaft.

Maria, die wollt wandern gehn, Wollt alle Länder ausgehn, Wollt suchen ihren Sohn.

Was begegnet ihr auf ber Reise? Ein hübscher junger Mann, Ganz traurig schaut sie ihn an.

Pabt ihr benn nicht gesehen, D Jesu meinen Sohn, Den ich verloren hab?

Ja ja, ich hab ihn gesehen In einem Jubenhaus, Ganz traurig sah er aus. Deutsche Volkslieder. Was trug er auf dem Haupte? Ein scharfe Dornenkron; Das Kreuz das trug er schon.

Das Kreuz muß Jesus tragen Zu Jerusalem vor die Stadt, Wo er gelitten hat.

Da kam die betrübte Mutter, Sie weint so bitterlich Um ihren lieben Sohn.

Ach Mutter laßt bas Weinen, Die Wunden sind ja klein, Das himmelreich ist mein.

#### 73. Die blinde Odilia.

Obilia bie war blind geborn, Ihr Bater war ein gar zorniger Mann: Er ließ ein Fäßchen binden, ja binden.

Er schlug bem Fäßchen einen Boben ein und setzte die heilige Obilia drein, Er setzte sie auf das Waßer, ja Waßer.

Sie schwamm brei Nächte und auch drei Tag, Sie trieb dem Müller wollt vor das Rab: Das Rab und das blieb stehen, ja stehen. Der Müller aus der Mühle sprang: Ach Gott, was ist vor meinem Rab, Daß mir das Rad steht stille, ja stille!

Er schlug bem Fäßchen einen Boben aus Und zog die heilige Obilia braus, Und zog sie aus dem Waßer, ja Waßer.

Er zog sie auf bis ins zwanzigste Jahr Bis daß Odilia ein wackres Mädchen war: Da gieng sie über die Straße, ja Straße.

Da sagten alle bie Bürgersleut, Obilia war ein gefundenes Kind, Gefunden in dem Waßer, ja Waßer!

Jest will ich nicht mehr heißen gefundenes Kind, Biel lieber will ich suchen meinen Bater geschwind, Meinen Bater will ich beweinen, ja weinen.

Sie kniet sich auf einen Marmelstein, Sie kniet sich brei Löcher in ihre Bein, Drei Löcher in ihre Kniee.

Sie kniet brei Tag und auch brei Nacht, Bis daß der höllische Satan kam Und hatt ihren Vater auf dem Rücken, ja Rücken.

Das heut ist geschehn bas geschieht nicht mehr, Das ein Kind seinen Bater hat erlöst Wohl aus ben höllischen Flammen, ja Flammen.

#### 74. St. Gertrud.

Es war einmal ein armer Mann Er hatt kein Gelb und auch kein Gut, Ganz betrübt standen ihm seine Sinne, ja Sinne, Ganz betrübt stand ihm sein Sinn.

Wie er wohl über grün Haibe kam, Da begegnet ihm auch ein reicher Mann In Sammet und Seide gekleibet, ja gekleibet, In Sammet und Seide gekleibt.

Wohin, woher, du betrübter Mann, Du bist ganz betrübt, das seh ich dir wohl an, Ganz betrübt stehn dir dein Sinne, ja Sinne, Sanz betrübt steht dir dein Sinn.

Ist es dir um das Silber und rothe Gold zu thun So schreib dich meiner Handschrift nach In die Zahl der sieben Jahre, ja Jahre, In die Zahl der sieben Jahr.

Wie die sieben Jahr wohl umme warn, Da stellt der Ritter ein Gastmal an. Darauf lud er sein Freundin, ja Freundin, St. Gertrud sein Freundin.

Nun est und trinkt, seid fröhlich hier, Zett thut ihr ben letten Trunk mit mir, In das Elend muß ich scheiben, an grün Haiben, In das Elend muß ich gahn. St. Gertrub gedacht in ihrem Muth, In bas Elend zu gehn, bas wär nicht gut. Könnt ich boch bem Reuter helfen, ja helfen, Könnt ich bem Reuter helfen.

Jest bring ich bir auch ber Namen brei, Gott Bater, Sohn und heilger Geist, St. Johann sei eur Geleiter an grün Haibe, St. Johann sei eur Geleit.

Wie der Reuter wieder über grün Haide kam, Da begegnet ihm auch derselbige Mann In Sammet und Seide gekleidet, ja gekleidet, In Sammet und Seide gekleidt.

"Wohin, woher, bu betrogener Mann, Du bist ganz betrogen, bas seh ich bir wohl an, Ganz betrogen stehn bir bein Sinne, ja Sinne, Ganz betrogen steht bir bein Sinn." —

"Hättst du den letten Trunk nicht gethan, Wie wurd ich mit dir getanzet han, Mit dir und beinen Gesellen, zu der Hellen, Mit dir und beinen Gesellen!

### 75. Sancta Catharina.

Es waren brei heidnische Könige, Die stritten lange Zeit Wohl um die Sancta Cathrina, Die allerschönste Maid.

Run sag du mir, Sancta Cathrina, Billst du mein Hausfrau sein? Wohl reich will ich dich machen, Neines Guts ein Kaiserin.

Ach nein, du heidnischer König, Ach nein, das thu ich nicht, Ich hab den herrn Jesus Christus, Meinen Bräutigam viel zu lieb.

Da faßte ber heibnische König, Einen schnellen grimmigen Zorn, Er warf die Sancta Cathrina In einem tiefen Thurm.

Da lag die Sancta Cathrina Bis auf den eilften Tag, Daß sie weber Eßen noch Trinken, Noch Sonn und Mond ansach.

Und als ber heibnische König Den tiefen Thurm aufschloß, Da saß die Sancta Cathrina Und blühte wie ein Ros. "Nun sag du, Sancta Cathrina, Wer hat dich bann ernährt, Daß dich die leidigen Thiere Und Schlangen nicht haben verzehrt?"

Die leibigen Thiere und Schlangen, Die haben mir nichts gethan, Mir half Herr Jesus Christus, Mein himmlischer Bräutigam.

Und als der heidnische König, Als er die Reden vernahm, Er ließ drei Räder aufrichten Auf einem grünen Plan.

Und als die Sancta Cathrina Als sie die Räder ansach, Sie bat den Herrn Jesus Christus Um einen Donnerschlag.

Da kam ein ungestüm Wetter, Ein Wetter, ein rauher Wind, Das zerschlug die eisernen Räber Und mancher Frau Mutter ihr Kind.

Da bat die Sancta Cathrina An ihrem letten End, Es möcht doch Niemand sterben Ohne das heilige Sacrament.

### 76. St. Michel.

St. Michel der hat es gebauet Auf einem hohen Berg Ein wunderschönes Klösterchen, War aller Ehren werth.

Und als das Kloster fertig war, Da legt er sich nieder und schlief, Bis daß ein Stimm von himmel kam, St. Michel zum drittenmal rief.

Steh auf, steh auf St. Michel, Es ist wohl an der Zeit, Gebenk der armen Pilger, Die in dem fremden Land seind.

"Was soll ich baran gedenken? Sie sind ja noch frisch und gesund, Sie gehn mit trocknen Füßen Wohl über den Meeresgrund."

Da kam da ein Schiffchen geschwommen, Gelaben mit Rugeln und Blei. Darin saß Gott der Bater, Gott Sohn und heilger Geist.

Gottes Mutter bie führte das Ruber, Gottes Engel die däuten als mit, Bis an das heilige Kreuze, Da blieben sie stille stohn. Wohl an dem heiligen Kreuze, Da litt Gott der Herr seinen Tod: So helf uns Jesus Christus, Maria aus aller Noth.

#### 77. St. Jacobslied.

Wer da will auf St. Jacob gohn, Der muß haben drei Paar Schohn Wohl auf Sankt Jacobs Straßen. Drei Paar Schohn muß ein Pilger han, Sonst kommt er nicht mehr aus St. Jacobs Land.

Der König von Spanien schwur bei ber Kron, Er baut ein Spital und das war schon Wohl an St. Jacobs Straßen, Und alle die Pilger, die daher gohn, Die sollt er hereine laßen.

Dem König von Spanien kam die Mär, Und daß das Spital nit reine wär, Es thät ihn heimlich verdrießen: Landspilgers Kleider thät er an, Er möcht es selber wißen.

Und als er trat zur Thür herein, Er hieß sich bringen Brot und Wein, Das sollt er nur eßen alleine: "Spitalmeister, lieber Meister mein, Die Brote, die sind viel zu kleine". Sind dir die Brote nicht groß genug, hat dich der Aucuck hereingeführt: Er führt dich auch wieder herause; Wärst du nicht ein braver, welscher Mann, Ich vergab dir wie den deutschen Hunden.

Epitäler hatt ein Töchterlein, Mit Ramen hieß es Susentelein. Das Mädchen zu dem Herren sprach: "Mein Bater hat noch Keinen ums Leben gebracht Als dreitausend deutsche Hunde."

Der Tag verschwand, ber Abend kam, Landspilger ber sollt schlafen gahn, Da sollt er nun schlafen alleine: "Spitalmeister, lieber Meister mein, Die Laken, und die sind nicht reine."

Sind dir kaken nicht rein genug, hat dich denn der Ruckuck hereingeführt: Er führt dich auch wieder herauße; Wärst du nicht ein braver, welscher Mann, Ich macht dies wie den deutschen Hunden.

Und als sich ber erste Schuß geschah — Das that sich der König von Spania — Er schoß ihm nach dem Munde: "Spitalmeister, lieber Meister mein, Das thun dir die deutschen Hunde."

Und als man sich balb recht umsah, Spitaler schon gebunden lag, Sie nahmen den Spitaler gefangen. "Spitalmeister, lieber Meister mein, Allhier sollst du bald hangen."

### 78. Des Sultans Töchterlein.

Ein Sultan hatt ein Töchterlein, Die war früh aufgestanden, Wohl um zu pflücken die Blümelein In ihres Vaters Baum-Garten.

Da sie die schönen Blümelein So glänzen sah im Thaue, Wer mag der Blümlein Meister sein? Gedachte die Jungfraue.

"Es muß ein großer Meister sein, Ein herr von großen Werthen, Der diese schönen Blumelein Ließ sprießen aus der Erden.

"Ich hab ihn tief im Herzen lieb, Möcht ich ihn einmal schauen, Ich wollt verlaßen meines Vaters Reich Und ihm mich ganz vertrauen."

Da kam wohl um die Mitternacht Ein heller Mann gegangen: Thu auf, thu auf, du edle Magd, Mit meiner Lieb umfangen.

Die Magd aus ihrem Bettchen sprang, Jum Fenster thät sie gehen: Da sah sie Jesum, ihr schönes Lieb, So freundlich vor ihr stehen. Sie öffnet ihm voll Freudigkeit, Sie neigt sich zu ber Erben Und bot ihm freundlich gute Zeit Mit sittsamen Geberden.

Mein allerliebster Jüngling schön, Woher kommt ihr gegangen? Eures Gleichen hab ich nie gesehn In meines Baters Landen.

Schöne Magb, ich hab euch lang geliebt, Um euch bin ich gekommen Aus meines Vaters Königreich, Ich bin ber Meister ber Blumen.

Seid ihr ber Meister, süßes Lieb, Nach euch war mein Verlangen, Führt mich aus meines Vaters Reich, Wit euch so will ich wandern.

Mein sußes Lieb, ists benn noch weit Zu eures Baters Garten? Da möcht ich wohl in Ewigkeit Der schönen Blumen warten.

Mein Garten liegt in Ewigkeit, Bon hier viel taufend Meilen, Da möcht ich bir zum Brautgeschmeib Ein Kränzlein roth ertheilen.

Da nahm er von dem Finger sein Einen Ring von Sonnengolde Und fragt, ob Sultans Töchterlein Sein Bräutlein werden wollte. D allerliebster Jüngling schön, Euer eigen will ich leben, Ich folg euch aus des Vaters Reich, Meine Treu will ich euch geben.

Und da sie ihm die Liebe bot, Seine Wunden sich ergoßen: D Lieb, wie ist bein Herz so roth? Deine Hände tragen Rosen.

Mein Herz bas ist um bich so roth, Für dich trag ich die Rosen, Ich brach sie dir im Liebestod, Als ich mein Blut vergoßen.

Mein Bater ruft, nun schürz dich Braut, Ich hab dich längst erfochten. Sie hat auf Jesus Lieb vertraut, Ihr Kränzlein war gestochten.

Er nahm das Mägdlein bei ber Hand, Er führte sie so ferne, Wohl sieben taufend Meilen lang All über Thal und Berge.

Sie sprachen freundlich manches Wort Und fuhren hin zusammen. Sie sprach, o ebler Jüngling schön, Sagt mir boch euern Namen.

Mein Namen ist so wunderlich, Ihr sollt ihn billig lieben: In meines Vaters Königreich Ist er sehr hoch geschrieben. Ihr schöne Magb, ba euer Herz Mich treulich liebt alleine, So sei mein Nam euch wohl-bekannt, Jesus bin ich geheißen.

Noch sprachen sie manch freundlich Wort Und fuhren hin zusammen: Run sagt mir edter Jüngling schön Auch eures Vaters Namen.

Mein Bater ist ein reicher Mann, Sein Reich streckt sich so ferne, Himmel und Erd hat er gemacht Und Sonn und Mond und Sterne.

Himmel und Erb und was ihr schaut, Von ihm ist Alles kommen, Zehn hundert tausend Engel schön Stehn stäts vor seinem Throne.

Seid ihr so reichen Königs Sohn, Und seid so reich von Gute, So sagt mir, edler Jüngling schön, Wer ist dann eure Mutter?

Meine Mutter ist eine reine Magd, Ihr Nam ist hoch geschrieben, Sie hat mich auf die Welt gebracht Und ist doch Magd geblieben.

O allerliebster Jüngling schön, Ich hab so groß Verlangen Rach eures Vaters Königreich, Kommt boch bahin gegangen. Schöne Magb, bient mir mit Herzen rein, Mein Reich will ich euch geben, Ihr sollt da ewig bei mir sein, In großen Freuden leben.

Sie giengen noch einen langen Weg Wohl über die grüne Haibe, Sie kamen vor des himmels Thor, Da wollte Jesus scheiben.

Er nahm bas Mägblein bei ber Hanb Und sprach mit guten Sinnen: Nun geh ich in mein Vaterland Und melb euch an barinnen.

Da gieng Herr Jesus von ihr hin, Sie stand in traurigen Sinnen, Ihr Aug voll heißer Thränen hieng, Daß Jesus war von hinnen.

Und als der Tag zu Ende gieng, Sie trug so groß Verlangen, Sie säh so gern ihr süßes Lieb, Er blieb hinweg so lange.

Da klopft sie leis wohl an bas Thor, Sie sprach mit guten Sinnen: Thut auf die Pfort und laßt mich ein, Mein Bräutigam ist darinnen.

Die Pforte ward ihr aufgethan, Der Pförtner stand vor dem Thore, Er sah das Mägdlein vor sich stehn So schön und hochgeboren. Sagt, schöne Magd was ihr begehrt, Daß ihr hier steht alleine? Wer hat euch was zu Leib gethan, Daß ihr so mußet weinen?

Ach Pförtner, hört, mein Bräutigam Ift in dieß Haus gegangen, Geht, sagt ihm, daß er zu mir kommt, Ich warte hier so lange.

Schöne Magb, von euerm Bräutigam Sab ich hier nichts vernommen, Es ist hierinnen nicht bekannt, Ift nicht hieher gekommen.

Ach Pförtner, warum sprecht ihr so? Der Jüngling, den ich meine, Sprach doch beim Abschied: Wartet hier, Ich meld euch nur darinnen.

Wie soll er heißen, schone Magb, Der euch hier hat verlaßen? — O weh, bas weiß ich selber nicht, Seinen Namen hab ich vergeßen.

Es ist so schön und wunderbar, Sein Reich erstreckt sich ferne, Er trägt ein Kleib von himmelblau Bestreut mit goldnen Sternen.

Sein Antlit glänzt wie lichtes Weiß, Wie weiße Lilien glänzen, Sein Mund, seine Wangen sind so roth Wie Rosen blühn im Lenzen. Seine Augen sahn mich lieblich an, So süß war seine Sprache, Er kam aus seines Baters Reich, Zur Braut wollt er mich machen.

"Schöne Magb, ist euer Lieb so schön, Als ihr ihn habt gepriesen, So würd euch vor des himmels Thron Kein schönrer Mann gewiesen.

"Herr Jesus must es selber sein, Ich wust euch anders keinen." Ia Jesus hieß mein sußes Lieb, Er ist es, ben ich meine.

"Ift das sein Name, schöne Magd, Den kann ich euch wohl weisen. Der ist hierinnen wohlbekannt, Ihr dürft nicht fürder reisen."

Da ward der Jungfrau aufgethan, Ihr Lieb kam ihr entgegen, Hieß sie in seines Baters Reich In Freuden ewig leben.

Sie giengen durch ein großes Thor Worauf die Weltgeschichten Aus Sonnengold gestellet vor, Und Alles stand im Lichten.

Aus Wolken schöne Engel schnell Sich schwungen bunt in Flügeln, Wie hirten, die am Morgen hell Sich grüßen von den Hügeln. Deutsche Bostslieter.

So 1908 Buff da überail, Dock auf dem Regenbugen, Das 1908 der allerfährlik Schall. Bon ihrer Theun gezogen.

Gett Vater safe da in dem Licht, Das sie so hell erhatten: Den klugen Imngfram nichts gebricht, Sie konnen nicht veruten.

Und der das Lied gefungen hat, Sott well ihm Gunde geben, Das er des Guttans Töchterlein Erschaut im erogen Leben.

### 29. Die andermiteringe Schmeffer.

Es waren einmal zwei Schnestern, Die eine war reich, die andre arm. Die arme gieng zur reichen Und bat um ein Stückhen Beat.

Las Capueller, liebe Schnecker, Das kum ju nimmer sein, Das Brut, bas ich im Hunk hab, Gatt geb, es wurd ein Stein. Die Schwester, die wendet sich umme, Sie gieng ihren traurigen Sang, Sie gieng zu ihren sechs Kindern, Die sie gesättigt fand.

Der Mann wohl aus der Kirche kam, Er wollt sich schneiben das Brot: Das Brot war hart wie die Steine, Das Meßer wie Blut so roth.

Ach Frau, herzliebste Fraue,
- Wem hast du das Brot versagt?
Das hab ich meiner armen Schwester,
Der hab ich das Brot versagt.

Die Frau die wandte sich umme, Sie gieng ihren traurigen Sang: Ach Schwester, herzliebste Schwester, Vergieb mir was ich gethan.

Nimm hin, herzliebste Schwester, Hier bring ich dir ein Brot, Ich will beine Kinder ernähren, So leiden sie keine Roth.

Ach nein, herzliebste Schwester, Wir leiben keine Roth, Gott hat uns das Leben gegeben, Er wird uns auch geben das Brot.

Die Schwester wandte sich umme, Sie gieng ihren traurigen Sang, Der Teufel der kam gegangen Und faßte sie bei der Pand. So war Musik da überall, Doch auf dem Regenbogen, Das war der allerschönste Schall Von ihrer Thrän gezogen.

Gott Bater saß da in dem Licht, Das sie so hell erhalten: Den klugen Jungfraun nichts gebricht, Sie können nicht veralten.

Und der das Lied gesungen hat, Gott woll ihm Gnade geben, Daß er des Sultans Töchterlein Erschaut im ewgen Leben.

### 79. Die unbarmherzige Schwester.

Es waren einmal zwei Schwestern, Die eine war reich, die andre arm. Die arme gieng zur reichen Und bat um ein Stückhen Brot.

Ach Schwester, liebe Schwester, Das kann ja nimmer sein, Das Brot, das ich im Hause hab, Gott geb, es werd ein Stein. Die Schwester, die wendet sich umme, Sie gieng ihren traurigen Sang, Sie gieng zu ihren sechs Kindern, Die sie gesättigt fand.

Der Mann wohl aus der Kirche kam, Er wollt sich schneiden das Brot: Das Brot war hart wie die Steine, Das Meßer wie Blut so roth.

Ach Frau, herzliebste Fraue,
- Wem hast du das Brot versagt?
Das hab ich meiner armen Schwester,
Der hab ich das Brot versagt.

Die Frau die wandte sich umme, Sie gieng ihren traurigen Gang: Ach Schwester, herzliebste Schwester, Bergieb mir was ich gethan.

Nimm hin, herzliebste Schwester, hier bring ich dir ein Brot, Ich will beine Kinder ernähren, So leiden sie keine Noth.

Ach nein, herzliebste Schwester, Wir leiden keine Roth, Gott hat uns das Leben gegeben, Er wird uns auch geben das Brot.

Die Schwester wandte sich umme, Sie gieng ihren traurigen Sang, Der Teufel der kam gegangen Und faßte sie bei der Pand.

#### 80. Andere Cesart.

Wollt ihr hören ein neues Lieb Und was in Holland ist geschieht Bon einer armen Wittwe,. Die hatt drei kleine Kinder.

Die Frau gieng vor ihres Brubers Haus: Ach Bruber bist du dabinnen? Gieb du mir ein klein wenig Brot Für mich und meine armen Kinder.

Die Frau die kam zum Haus heraus: Mein Mann, der ist nicht hier zu Haus. Er ist wohl nach dem grünen Wald, Das Körnchen thut er schneiben.

Und wie der Mann nach Hause kam, Der Tisch der stund voll Speis und Trank: Der erste Schnitt und den er thät, Das Blut hieng an dem Meßer.

Run sag du mir, gut Fraue mein, Und wem hast du das Brot versagt? "Das hab ich gethan beiner Schwester." Perr Jesu Christ, der im himmel ist,` Der wird uns nicht vergeßen. Er nahm bas Brot in seinen Arm Und gieng zu seiner Schwester arm. Ach Schwester, bist du babinnen? Da bring ich dir ein klein wenig Brot Für dich und beine armen Kinder.

Das Mädchen bas kam zum Haus heraus: Meine Mutter ist nicht hier zu Haus, Sie ist wohl nach dem grünen Wald: Der erste Baum und den sie fand, Daran wollt sie sich henken.

Er nahm bas Brot in seinen Arm Und gieng wohl in den grünen Wald: Der erste Baum und den er fand Daran hieng seine Schwester.

Er nahm ben Tobten auf seinen Ruck Und trug ihn zu Straßburg über die Brück; Der Tobte sieng an zu schweißen: Herr Jesu Christ, ber im himmel ist, Ist das nicht ein Wunderzeichen!

#### 81. Jalsche Liebe.

Es kann mich nichts schöner erfreuen Als wenn ber lieb Sommer angeht, Dann blühen die Rosen im Walbe, Iu ja Walde, Soldaten marschieren ins Feld.

Ach Schätzel, was hab ich erfahren, Daß du willst scheiben von mir, Und willst ins fremde Land reisen: Wann kommst du wieder zu mir?

Und als ich in das fremde Land kam, Gedacht ich gleich wieder nach Saus: Ach wär ich zu Sause geblieben Und hatte gehalten mein Wort.

Und als ich nun wieder nach Hause kam, Frindliebchen stand hinter der Thür. Gott gruß dich, du Hubsche, du Feine, Bon Herzen gefallest du mir.

"Was brauch ich bir benn zu gefallen, Ich hab schon längst einen Mann, Einen hübschen und einen reichen, Der mich wohl ernähren kann".

Was zog er aus seiner Scheibe? Ein Meßer, war scharf und spis, Es stachs Feinsliebchen durchs Herze, Das rothe Blut gegen ihn sprist. Und als ers wieder heraußen zog, Bon Blut war es so roth. Ach höchster Gott im himmel, Wie bitter ist mir der Tod!

So gehts wenn zwei Knaben ein Mädchen lieb haben, Das thut gar selten gut, Wir beibe, wir habens erfahren, Iu ja erfahren Was falsche Liebe thut.

## 82. Jalsche Liebe.

Es stehen drei Sterne am himmel, Die geben der Lieb einen Schein, Gott grüß euch, schönes Jungfräulein, Wo bind ich mein Rösselein hin?

Rimm bu es, bein Kösslein beim Zügel, beim Zaum, Binds an ben Feigenbaum, Set bich eine kleine Weil nieber, Mach mir eine kleine Kurzweil.

Ich kann und mag nicht sigen, Mag auch nicht lustig sein, Mein Herz möcht mir zerspringen, Feins Lieb, von wegen bein. Was zog er aus seiner Taschen? Ein Meßer, war scharf und spis. Er stachs seiner Lieben burchs Herze, Das rothe Blut gegen ihn sprist.

Und da ers wieder heraußer zog, Bon Blut war es so roth. "Ach reicher Gott vom Himmel, Wie bitter wird mir der Tod!

Was zog er ab vom Finger? Ein rothes Goldringelein, Er warf es in flüßig Waßer, Es gab seinen klaren Schein.

Schwimm hin, schwimm her, Golbringelein, Bis an die tiefe See. Wein Feinslieb ist mir gestorben, Jest hab ich kein Feinslieb meh.

So gehts, wenn ein Mäbel zwei Knaben lieb hat, Thut wunderselten gut. Das haben wir zwei erfahren Was falsche Liebe thut.

## 83. Die Aargauer Lieben.

Im Aergau sind zweu Liebi, Die hattet enandere gern.

Und der jung Chnab zog zue Chriegi; Wen dunt er wiedrum hei?

Ufe Johr im andere Summer, Wenn d'Stübeli träge Laub.

Und das Johr und das wär ume, Der jung Chnab ift wiedrum hei.

Er zog durs Gäßeli ufe, Wos schön Unn im Fensterli lag.

"Gott grüeß di bu Hühschi, du Fini, Bon Herze gfallsch mer du wol". —

"Was soll i dir benn noh gfalle? Ha scho längst en andere Ma:

"Ne hübsche und ne riche, Der mi wol erhalte cha".

Er zog durs Gäßeli abe Und weinet und truret so sehr.

Do begegnet im seinere Frau Mueter: "Was weinisch und trurisch so sehr?"

Was sött i nit weinen und trure,. I ha ja teis Schäheli meh."

"Wärsch bu beheime bliebe, So hättisch bis Schäheli noh.

#### 84. Liebesprobe.

Es sah eine Lind ins tiefe Thal, War oben breit und unten schmal

Worunter zwei Berliebte saßen, Vor Lieb ihr Leib vergaßen.

Feins Lieb, wir müßen voneinander, Ich muß noch sieben Jahr wandern.

Must bu noch sieben Jahr wandern, Beirat ich boch keinen Andern.

Und als die sieben Jahr umme warn, Sie meint, ihr Liebchen kame balb.

Sie gieng wohl in ben Garten, Ihr Feinslieb zu erwarten.

Sie gieng wohl in das grüne Holz, Da begegnet ihr ein Reiter stolz. Gott gruß bich, bu Bubsche, bu Feine, Was machst bu hier alleine?

Ift bir bein Bater ober Mutter gram, Ober haft bu heimlich einen Mann?

Mein Vater ober Mutter ist mir nicht gram, Ich hab auch heimlich keinen Mann.

Gestern wars sechs Wochen über sieben Jahr, Daß mein Feinsliebchen gewandert war.

"Gestern bin ich geritten durch eine Stadt, Da hat bein Feinsliebchen Hochzeit gemacht.

"Was willst bu ihm benn wünschen an, Daß er seine Treu nicht gehalten hat?"

Ich wünsch ihm all bas Beste, Soviel ber Baum hat Aeste.

Ich wünsch ihm soviel gute Zeit, Soviel als Stern am himmel seinb.

Ich wünsch ihm soviel Ehre, Soviel als Sand am Meere.

Was zog er von bem Finger sein? Einen Ring von rothem Golbe fein.

Er warf ben Ring in ihren Schooß, Sie weinte, daß bas Ringlein floß.

Was zog er aus seiner Taschen? Ein Tuch schneeweiß gewaschen. Arofn ab, troin ab bein Neugelein, Du sollst ja nun mein eigen sein.

Ich wollt dich nur versuchen Ob du würdest schwören ober fluchen.

Sattst bu einen Fluch ober Schwur gethan, . Bon Stund an war ich geritten hindann.

## 85. Liebesprobe.

Es hatt ein Mäbchen einen Pferdsknecht lieb, Biel lieber als sich selber. Sie bestellten sich an die grüne Linde, ja Linde, Wo die beiden sich wollten sinden.

Als sie wohl an den grünen Lindenbaum kam Und den Knaben da nicht fand, Sie sest sich barnieder zu weinen: Ach Gott, war ich baheime!

Da kam ein stolz Reiter geritten baher, Geritten und nicht gegangen: Was stehst du hier alleine Und zählst die hohen Baume? Die hohen Baume die zähl ich nicht, Die Laubern an grün Haibe nicht, Ich warte auf meinem Schlafbuben, Ich hoffe, er wird bald kommen.

Und bein Schlafbube der kommt noch nicht, Er geht auf freier Landstraßen nicht, Er geht auf Irreland Auen Spazieren mit andern Jungfrauen.

Was zog er von seinem Finger? Bon rothem Gold ein Ringel: Das will ich dir Mädchen schenken, Das du sollst an mich gebenken.

Und war das Ringlein noch eins so roth, Gleichwie die Sonn am himmelsthron, So wollt ich ihn doch nicht haben, Auf meinen Schlafbuben will ich warten.

Was zog er aus seiner Taschen? Einen Schleier schneeweiß gewaschen: Den will ich bir Mädchen schenken: Daß du sollst an mich gebenken.

Und war der Schleier noch eins so weiß Und wenn er die ganze Welt bespreit, So wollt ich ihn doch nicht haben, Auf meinen Schlafbuben will ich warten.

Der Reiter sest ab ben silbernen Dut, Daß ihn bas Mädchen erkennen thut. Ach Mädchen bu bift fromme, Drum bin ich auch wieder gekommen. Benn bu nicht wieder gekommen würft, Benn du im Meer ertrunken wärft, Ber wollte mich Mädchen tröften Als Gott der Allerhöchste?

Die Tauben haben auch solchen Muth, Ihnen schmeckt bas klare Waßer nicht gut, Sie thun sich bas Waßer trüben Mit ihren gelben Golbfüßen.

## 86. Frau Nachtigall als Botin.

Auf dem Kirchhof steht ein Rosenbaum, Klare Stein wie die Rammstein. Darauf sett sich Frau Nachtigall; Von der Jungheit zum Dingedingeding, Von der Jungheit ein ander Lieb.

Frau Rachtigall, klein Bogelein, Billft bu Bergliebchens Botschaft fein?

Wie wollt ich bein Botschaft können sein? Ich bin ein klein Walbvögelein.

Bist du klein, so bist du hell, So trag meinem Lieb die Botschaft schnell.

Nimm bu ben Brief in beinen Munb Und flieg bahin in einer Stund. Sie flog ben Berg, ben tiefen Thal, Bis bas sie vor Schlaffenster kam.

Sie gab dem Fenster einen Stoß: Schläfst du, mein Lieb, ober bist du tobt?

Ich schlafe nicht, ich bin nicht tobt, Ich höre was mir mein Lieb entbot.

Er hat geschrieben einen Brief, Er hat getraut ein ander Lieb.

Pat er getraut ein ander Lieb, So wünsch ich ihm viel Glück bazu.

Das erste Jahr ein Söhnelein, Das andre Jahr ein Töchterlein.

Das dritte Jahr noch eins babei Bis baß ihrer fünf und zwanzig sein.

Fünf und zwanzig an Hosen und Schuhn, So gebenkt, ihr Jungen, was geht bazu!

Künf und zwanzig an einem Tisch, Klare Stein wie die Rammstein. So gedenkt ihr Jungen, was heiraten ist; Von der Jungheit zum Dingedingeding, Von der Jungheit ein ander Lieb.

## 87. Gespräch mit der Nachtigall.

Da broben vor meines Baters Haus Steht eine grüne Linde. Darauf sett sich Frau Nachtigall Und sang mit heller Stimme.

Frau Nachtigall, klein Bögelein, Willst du mich lehren singen? Ich will dir den Fuß mit Gold beschla'n, Die Pand mit goldnen Ringen.

Was frag ich nach dem rothen Gold, Was frag ich nach goldnen Ringen? Ich bin des Walds klein Vögelein, Niemand kann mich bezwingen.

Bist du des Wald klein Bögelein, Und kann dich Niemand zwingen, So zwingt dir Reif und kalter Schnee. Das Laub wohl von der Linden.

Und wenn die Linde das Laub verliert, So trauern alle Aeste: Daran gebenkt, ihr Mädchen jung, Und setzt eur Kränzlein feste.

#### 88. Auchuk.

Der Kuckuck hat sich zu Tob gefalln Von einer hohlen Weiben, Was soll uns benn am Sommertag Die liebe Zeit vertreiben?

Ei das soll thun Frau Nachtigall, Die sist auf grünem Zweige, Sie singt und springt, ist allzeit froh, Wenn andre Vögel schweigen.

Wenn andre Leute schlafen gehn, Dann spukt sie in den Aesten: Daran gedenkt ihr Mädchen jung, Bewahrt eur Ehr am Besten.

#### 89. Adler und Gule.

Es saß eine Eule ganz allein Wohl auf bem breiten Steine: Da kam ber eble Abler her: Was machst du hier alleine? Deutsche Bolkslieder.

Und was ich hier alleine mach? Ich bin ein armer Waise: Der Bater ist mir erschlagen im Krieg, Die Mutter starb vor Leibe.

Ist dir der Bater erschlagen im Krieg, Starb dir die Mutter vor Leide, Willst du mich benn nehmen zu einem Mann, So will ich dich nehmen zum Weibe.

Die Eule streicht die Febern sich auf, Sie schaut ihm in die Augen. Ei Abler bist ein Vogel schön: Ja dürft man dir nur trauen!

Und wenn du mir nicht trauen willst, Was geb ich dir zum Pfande? Set dich auf meine Flügel breit Und slieg mit mir zu Lande.

Und als sie kamen in bas Land, Wohl in bes Ablers Geniste, Da lagen der Knöchlein gar so viel, Manch Böglein war zerrißen.

Run schaut, nun schaut, ihr Mägdlein jung, Und laßt euch nicht betrügen. Sind gleich die Bürschlein noch so schön, Sie können gar höflich lügen.

#### 90. Das Zeischen.

Es saß ein Zeischen Auf einem Reischen, Es war so lustig Daß es sang.

Es sang ein Liedchen: Frau Lilie kleine, Es soll kein Mäbchen Von mir abgahn. —

"Soll kein Mabchen Bon bir abscheiben, Soll keine Jungfrau Bon bir abgahn,

"Ich hab baheime Drei Brüder kleine, Die sollen dir heute Dein Haupt abschlahn."

Schlagen sie mir Mein Häuptchen ab, So fällt es in Das grüne Gras.

Aus bem grünen Gras In den gelben Klee, So thut den Mädchen Ihr jung Herz weh. Satt ich bich Madchen Auf grüner Saide, Wo bie gelben Blaublumen stehn!

Kurze Hosen Mit langen Klinken, Buttermilch Ift saurer Trank

Die Mutter wollt esen, Der Bater wollt trinken, Die Tochter wollt Geheiratt sein.

# 91. Das Mädchen und die Hasel.

Es wollt ein Mädchen zum Tanze gehn, Sie gieng gar wunderschöne. Was fand sie ba am Wege stehn? Eine Pasel die war grüne.

Nun grüß bich Gott, Frau Haselin, Wovon bist du so grüne? Nun grüß bich Gott, seins Mägbelein, Wovon bist du so schöne? Wovon daß ich so schöne bin, Das kann ich bir wohl sagen: Ich eß weiß Brot, trink kühlen Wein, Davon bin ich so schöne.

Isst du weiß Brot, trinkst kühlen Wein Und bist davon so schöne, So fällt der kühle Thau auf mich, Davon bin ich so grüne.

Wenn aber ein Mädchen ihren Kranz will behalten, Zu Hause muß sie bleiben, Darf nicht auf alle Narrentanz gehn, Die Narrentanz muß sie meiden.

"Schweig still, schweig still, Frau Haselin, Und thu dich wohl umschauen! Ich hab der stolzen Brüder zwei, Die sollen dich umhauen."

Haun sie mich gleich im Winter um, Im Sommer grün ich wieder; Wenn aber eine Jungfer ihren Kranz verliert, Den kriegt sie nimmer wieder!

#### 92. Gelähmter flug.

Wär ich ein wilder Falke, Ich wollt mich schwingen auf Und wollt mich niederlaßen Vor meines Grafen Haus.

Und wollt mit starkem Flügel Schlagen an Liebchens Thür, Daß springen sollt ber Riegel, Mein Liebchen trat herfür.

Hörst du die Schlüßel klingen? Deine Mutter ist nicht weit: So zieh mit mir von hinnen Wohl über die Haide breit.

Dann wollt ich ihr im Nacken Die goldnen Flechten schön Mit wildem Schnabel packen, Sie tragen zu diesen Söhn.

Ja wohl, zu biesen Söhen, Hier wär ein schönes Rest: Wie ist mir boch geschehen, Daß ich gesetzet fest?

Und trüg ich sie im Fluge, Mich schöß ber Graf nicht tobt, Die Tochter, ihm zum Fluche, Sie siele sich ja tobt. Run aber sind die Schwingen Mir allesammt gelähmt, Wie hell ich ihr mag singen, Mein Liebchen sich doch schämt.

## 93. Der Jäger mit dem Horn.

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn Und Alles was er blies, bas war verlorn.

Soll benn mein Blasen verloren sein? So wollt ich lieber kein Jäger mehr sein.

Er warf sein Res wohl über ben Strauch, Da sprang ein schwarzbraunes Mäbel heraus.

Ach schwarzbraunes, Mädel, entspringe du mir nicht, Ich hab zwei schlimme Hündlein, die beißen bich.

Deine schlimmen Hündlein, die beißen mich nicht, Sie wißen meine hohen Sprünge noch nicht.

Deine hohen Sprünge, die wißen sie wohl, Sie wißen, daß du heut noch sterben sollst.

Und sterb ich benn so bin ich tobt, Begräbt man mich unter bie Röslein roth.

Wohl unter die Rosen, wohl in den Klee, Darunter vergeh ich nimmermeh.

Es wuchsen brei Lilien auf ihrem Grab, Da kam ein stolzer Reuter, ber pflückt sie ab.

Ach Reuter laß die Lilien stahn, Es soll sie ein jung frischer Jäger han.

## 94. Der Jäger mit dem Horn.

Es war ein Jäger, der blies ins Horn, Alleweil bei der Nacht. Er blies das Wild wohl aus dem Korn. Alleweil, alleweil achhachhach, Alleweil bei der Nacht.

Wohl aus dem Korn, wohl in das Holz, Da begegnet ihm eine Jungfrau stolz.

Wohin, woher, du goldnes Thier? Ich bin ein Jäger und fange bich hier.

Bist du ein Jäger, du fängst mich nicht, Du weist meine hohen Sprünge noch nicht. Deine hohen Sprünge, die weiß ich wohl, Ich weiß wohl, wie ich bich fangen soll.

Er warf ihr ben Strick um ihren Fuß, Um baß bie Jungfrau fallen muß.

Er warf ihr den Strick um ihren Arm, Da war sie gefangen, das Gott erbarm.

Er warf ihr ben Strick um ihren Leib, Da ward sie bes jungen Jägers Weib.

Den neunten Mond, ben britten Tag Die Jungfrau in dem Zacken (Ofennische) lag.

Er galt ihr auch ein Schürzeltuch, Da sie bas junge Kind einschlug.

Es galt ihr auch eine Wickelschnur, Damit band sie bas Kindlein zu.

Es galt ihr auch einen Zuckerhut, Alleweil bei der Nacht Damit macht er die Säufchen (Süppchen) gut. Alleweil, alleweil achhachhach, Alleweil bei der Nacht.

#### 95. Jagdglück.

Es ritt ein Jäger wohlgemuth Wohl in der Morgenstunde, Wollt jagen in dem grünen Wald Mit seinem Ross und Hunde. Und als er kam auf grüne Haid Fand er seins Herzen Lust und Freud. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägdelein.

Der Guctuck scherzt, ber Auerhahn pfalzt, Dazu die Aurteltauben, Da sieng des Jägers Rösslein an Zu schnarchen und zu schnauben. Der Jäger dacht in seinem Muth: Das Jagen das wird werden gut. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägdelein.

Der Jäger fand ein feines Wild, Fein hurtig und geschwinde, Es war ein schönes Frauenbild, Das sich allba ließ sinden. Der Jäger dacht in seinem Sinn: Wo das Wild ist, da komm ich hin. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägdelein. Sott grüß euch, zartes Jungfräulein, An Ehr und Tugend reiche! Euch sei zu eigen, was ich hier In diesem Wald erschleiche. Ach ebler Jäger wohlgestalt, Sprach sie, ich bin in eur Gewalt. Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägbelein.

Er nahm sie bei ihrer schneeweißen Hand Rach aller Jäger Weise, Er führt sie in ihr Vaterland, Viel Glück auf ihre Reise! Das Glücke das ist kugelrund, Es freut sich mancher rothe Mund, Im Maien am Reihen sich freuen Alle Knaben und Mägbelein.

## 96. Zäger Wohlgemuth.

Es jagt ein Iäger wohlgemuth, Er jagt aus frischem freiem Muth Wohl unter einer grünen Linden. Er jagt berselben Thierlein viel Mit seinen schnellen Winden, Ja Winden.

Er jagt über Berg und tiefe Thal, Unter den Stauden und überall, Sein Hörnlein that er blasen. Sein Lieb unter einer Stauden saß, That auf den Jäger lauschen.

Er schweift ben Mantel ins grüne Gras, Er bat sie, baß sie zu ihm saß, Mit weißen Armen umfangen: So gehab dich wohl, mein Trösterin, Nach dir steht mein Verlangen.

Hat uns ber Reif, hat uns ber Schnee, Pat uns erfrört ben grünen Klee, Die Blümlein auf ber Paiden; Wo zwei Perzlieb beisammen sind, Die zwei soll Niemand scheiben, Ja scheiben!

# 97. Die Feder auf dem Gut.

Es war ein Reuter wohlgemuth In den Rosen. Er führt eine Feder auf seinem Hut In den Rosen.

Die Feber war mit Golb beschlagn, Die barf nicht jeber Reiter tragn.

Er trug ein Schwert in seiner Hand, Er ritt bem Markgrafen burch sein Land.

Wohl durch sein Land, wohl vor seine Thür; Da kamen brei schöne Jungfrauen herfür.

Die eine war hübsch, bie andre war fein, Die britte sollte sein eigen sein.

Der Reuter aus dem Sattel sprang, Das rothe Gold in der Tasche klang.

Ach Jungfrau, nahmt ihr des Golds brei Pfund, Bei mir zu schlafen ein halbe Stund?

Das rothe Golb ift bald verthan, hernach muft ich in Schanben stahn.

So nehmt ben Ring von meiner hand, Bei mir zu schlafen ben Sommer lang.

Der Sommer lang ist balb vorbei: Was sollt mir eure falsche Treu?

Ach Jungfrau, schneibet eur Brautgewand Bei mir zu schlafen eur geben lang.

Mein Leben lang, das wär wohl gut In den Rosen. Doch tragt keine Feder mehr auf dem Hut In den Rosen.

## 98. Die Feder auf dem Hut.

Es war ein Jäger wohlgemuth, Der trug eine Feber auf seinem Hut.

Er ritt wohl burch bas Tannenholz: Da begegnet ihm eine Jungfrau stolz.

Er nahm sie bei ihrem rothen Rock Und schwang sie hinter sich auf sein Ross.

Er ritt vor seiner Mutter Haus, Frau Mutter schaut zum Fenster hinaus.

Willtommen, willtommen mein Sohnelein: Was bringst bu für ein wildes Schwein?

Es ist sich fürwahr kein wildes Schwein, Es ist die Perzallerliebste mein. Ist es die Herzallerliebste bein, So soll sie mir willkommen sein.

Sie führt die Jungfrau hinter den Tisch, Sie trug ihr Wildbrat auf und Fisch.

Sie trug ihr auf ben besten Wein, Die Jungfrau wollt nicht fröhlich sein.

Ei if und trink, gehab bich wohl, Du barfst nicht forgen, wers zahlen soll.

Ders zahlen soll, und ber bin ich: Ich hab kein lieberes Schätzel als bich.

Dein liebstes Schätzel will ich nicht sein, Ich bin ein Ebelmanns Töchterlein.

Bist du ein Ebelmanns Töchterlein, So sollst du mir desto lieber sein.

Er führt sie wohl vor bes Golbschmiebs Haus, Der Goldschmieb schaut zum Fenster hinaus.

Ach Golbschmied lieber Golbschmied mein, Schmied meinem Schatz ein Ringelein.

Schmied ihr ben Ring an die linke Hand, Ich führ sie mit in Sachsenland.

In Sachsenland, da will ich nicht, Du bist ein Schalk, ich trau bir nicht.

Du führst eine Feber auf beinem hut, Darunter trägst bu falschen Muth.

## 99. Der verschlafene Jäger.

Es wollt ein Jäger jagen Dreiviertel Stund vor Tagen, Ein Hirschlein ober ein Reh.

Was begegnet ihm auf ber Paibe? Ein Mägblein im weißen Kleibe, Die wollt er haben zur Eh.

Er that das Madchen fragen, Ob sie ihm wollt helfen jagen Ein hirschlein ober ein Reh?

Helfen jagen, bas mag ich nicht, Ein ander Vergnügen versag ich nicht, Es sei auch was es sei.

Sie setzen sich beibe nieber, Sie spielten hin und wieber Wohl in bem grünen Klee.

Da lagen die Zwei zusammen Mit schneeweißen Armen umfangen Bis an den hellen Tag.

Wohl auf mein Jäger, es ist schon Tag, Du hast geschlafen, ich habe gewacht, Ein Mägblein bin ich noch. Das that ben Jäger verbrießen, Er wollt das Mädchen erschießen Wohl um das einzige Wort.

Doch that er sich noch bebenken, Dem Mabchen bas Leben schenken Bis auf ein ander Mal.

Ei Jäger, um eins will ich fragen, Ob ich grün Kränzlein barf tragen In meinem goldgelben Haar?

"Grün Kränzlein barfft bu nicht tragen, Schneeweißes Säublein sollst tragen Wie andre Jägersfraun." —

"Jest laß ich mein Häarlein hangen, Dem Reuter bem Jäger zu Schanben, Daß er bie Zeit verschlief.

## 100. Der Jäger auf der grünen haid.

Früh wollt ein Jäger jagen, Wollt jagen auf der grünen Haid. Was begegnet ihm allba? Ein Mädchen, war schneeweiß gekleibt. Deutsche Bollslieder. Sie setten sich beisammen, Beisammen auf bas grüne Gras, Bis baß ber Tag, ber helle Tag, Bis baß ber helle Tag anbrach.

Steh auf, du zart Jungfräulein, Steh auf, es ist schon an der Zeit, Du hast bein Ehr verschlafen Bei dem Jäger auf der grünen Haid.

Hab ich mein Ehr verschlafen, So bedaur ich meinen stolzen Leib, Meinen stolzen Leib nicht alleine, Dazu mein gelb kraus Haar, Das ich so lang, das ich so lang, Das ich so lang getragen han.

Steh nur auf, bu ebler Jäger, Steh nur auf, es ist schon an ber Zeit, Deine Hirschlein, die laufen Laufen auf der grünen Haid.

Laß sie laufen, wo sie wollen, Sie laufen bem Bauer in das Kraut, Und da müßen sies bezahlen, Bezahlen mit der eignen Haut.

Steh nur auf, du ebler Jäger, Steh auf, es ist schon an der Zeit Deine Hirsch und meine Rehe, Deine Läuf und meine Flöhe, Sie laufen auf der grünen Haid.

## 101. Der Schlüßel ist verloren.

Es gieng ein Idger jagen, Wohl in dem Tannenholz. Was begiegnet ihm auf dem Wege? Ein Mädchen, das war stolz.

Wohin, woher du Feine? Wohin du Mädchen stolz? Ich will zu meinem Bater Wohl in das Tannenholz.

Willst bu zu beinem Bater Bohl in das Tannenholz, Deine Ehre must bu laßen Bei einem Jäger stolz.

Soll ich mein Ehre laßen Bei einem Jäger stolz, Biel lieber will ich meiben Das grüne Tannenholz.

Was zog er von seinem Finger? Ein Ringlein das war stolz. Das nimm du hübsche, du Feine, Von mir im Tannenholz.

Was soll ich mit dem Ringlein, Wenn du mein nicht werden sollst? Leg dus in deine Lade, Wohl in das Tannenholz. Die Labe ist verschloßen, Der Schlüßel ist verlorn, Ich hab in meinen Herzen Einen Anbern außerkorn.

Haft bu in beinem Herzen Einen Anbern auserkorn, D weh mir armen Ikger, So bin ich ganz verlorn.

Ich geh nicht aus ben Stegen, Ich geh nicht aus ber Stadt, Bis ich meinen Schatz gesehen Und ihn geküsset hab.

## 102. Lachen und Weinen.

Es sollt ein Mabchen die Lämmlein hüten im Holze, Da kam ein luftiger Jäger geritten so stolze. Ach Mädchen, feins Mädchen, was machest du hie? Ich hüte die Lämmlein, ich leite das Vieh. Da lachte das Mädchen so sehr.

Feins Licbchen, komm und laß uns ein wenig hier scherzen. "Ach Idger, das geht euch ja nimmermehr von Herzen." Komm laß uns ein wenig vom Wege gehn, Was brauchen die Leute uns alle zu sehn? Da lachte das Mädchen so sehr. Sie giengen mit einander den Berg hinauf gar balde, Sie setzen sich nieder bei einem Baum im Walde. Er brach sich ab einen grünen Iweig Und machte das Mädchen zu seinem Weib. Da lachte das Mädchen so sehr.

Ach lieber Herr Jäger, Eins hab ich noch vergeßen, Die Liebe, die hat mich so ganz beseßen: Wenn mich meine Mutter nun jagt hinaus, Wo ist denn eures Vaters Haus? Da weinte das Mädchen so sehr.

"Ich hab ein haus zu Köln am Rhein, am Rheine, Das ist gebaut von Marmorstein, ja Steine. Es hat weder Weg, es hat weder Steg, Feins Mädchen, scher bich beiner Weg." Da weinte bas Mädchen so sehr.

Und als sie nun zu Hause kam gegangen, Da kam auch ihre Mutter baher mit der Stangen. Wo bist du gewesen, du faule Haut? Du bist wohl gewesen des Jägers Braut? Da weinte das Mädchen so sehr.

Ich bin im Rosengarten gewesen, gewesen, Da hab ich mir einen Dorn in den Fuß getreten, Einen scharfen Dorn in den linken Fuß, Davon ich dreiviertel Jahr hinken muß. Da weinte das Mädchen so sehr, so sehr.

## 103. Straläugig Mädchen.

Ein Jäger in bem grünen Walb Muß suchen seinen Aufenthalt. Es gieng im Walb wohl hin und her Ob auch nichts anzutreffen wär.

Mein Hündelein ist stäts bei mir In diesem grünen Laubrevier. Wein Hündlein wacht, mein Herze lacht, Meine Augen leuchten hin und her.

Da tuft mir eine Stimme zu: Wo bist du denn, wo bist denn du? Wie kommst du in den Wald hinein, Du stralaugig Mägdelein?

Um bich zu suchen bin ich hier In diesem grünen Laubrevier. Ich gieng im Wald wohl hin und her, Ob auch kein Jäger drinne wär.

Ich kuste sie ganz herzelich Und sprach: Fürwahr, du bist für mich. Bleib du bei mir als Jägerin So lang als ich auf Erden bin.

Allein sollst du nicht wandeln hier In diesem grünen Waldrevier. So lang die Welt zusammenhält Sind wir zusammen in der Welt.

# Zweites Buch.

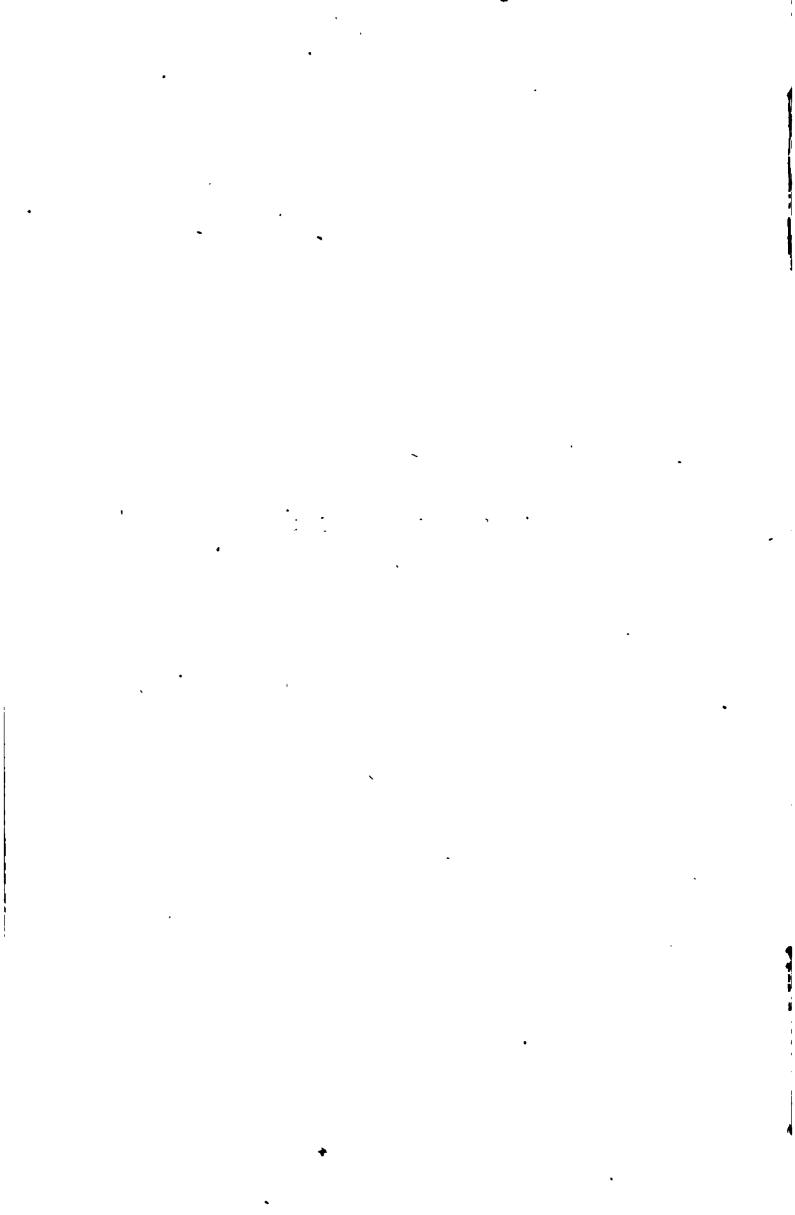

### 104. Frühjahrsanfang.

Iehunder geht das Frühjahr an Und Alles fängt zu grünen an

Es ist nichts schöner auf der Welt, Als die Blümlein auf dem Feld, Sie blühen roth, weiß, blau und gelb.

Wenn sich nun Alles lustig macht Daß ich auch nicht schlafen mag, Geh ich zum Schätzchen bei ber Nacht.

3wischen Berg und tiefem Thal Hör ich schon die Nachtigall, Sie schlägt bei einem Waßerfall.

Als ich nun vor bem Fenster bin, Da hör ich schon einen anbern brin.

Du hast mir so oft die Thur aufgemacht: Run wunsch ich dir eine gute Nacht.

Wenn ich burch bie Auen geh, Da singt bie Lerche wohl in ber Hoh Abe, bu falscher Schatz, abe!

#### 105. Mailied.

Im Maien, im Maien ists lieblich und schön, Da findt sich viel Kurzweil und Wonn. Frau Nachtigall singet, Die Lerche sich schwinget Ueber Berg und über Thal.

Die Pforten der Erden sie schließen sich auf Und laßen so manches Blumlein herauf, Als Lilien und Rosen, Biolen, Zeitlosen, Cypressen und Rägelein.

In solchen wohlriechenben Blümelein zart Spaziert ein Jungfrau von edeler Art, Sie windet und bindet Gar zierlich und fein Ihrem Herzallerliebsten ein Kränzelein.

Da herzt man, da scherzt man, da freuet man sich, Da singt man, da springt man, da ist man frohlich; Da klaget ein Liebchen Dem andern sein Noth, Da klist man so manches Mündelein roth.

Ach zartes Jungfräulein von schöner Gestalt In Zucht und Ehren mannichfalt! Und wenn ich euch hätte, So wär ich gesund, Ihr habt mir mein junges Perze verwundt. Die Liebe, die hat mich zu euch gezwungen, Ist mir durch Mark und Bein gedrungen: Ich will euch lieben Bis in den Tod, Mein herzchen, mein Schätzchen, mein Mündelein roth.

Verlaßen will ich euch nimmermehr, Reicht mir euer schneeweißes Sändelein her, Und saget mirs zu In Zucht und in Ehren, Daß ihr mir wollt zu eigen werden.

Ach Scheiben, ach Meiben, du schneibendes Schwert, Haft mir mein junges herze versehrt. Wiederkommen macht, Das man Scheiden nicht achtt, Abe, zu tausend guter Nacht.

Im Maien, im Maien, da freuet man sich, Da singt man, da springt man, da ist man fröhlich, Da kommt so manches Liebchen zusammen; Abe, in tausend Gottes Namen.

### 106. Abschiedslied.

Wie schön blüht uns der Maien, Der Sommer fährt dahin, Mir ist ein feins Jungfräulein Gefallen in den Sinn. Oft sehen thut den Augen wohl: Wenn ich an sie gedenke, Mein Herz ist freudenvoll.

Wenn ich bes Nachts will schlafen, Kommt mir mein Feinslieb für; Wenn ich bann thu erwachen, So sind ich nichts bei mir. Erst hebt sich an ein große Klag: Wenn ich von ihr muß scheiben, Das macht mich alt und grau.

Ein Blümlein auf ber Haiben Mit Namen Wohlgemuth Laß uns ber lieb Gott wachsen, Ist uns für Trauern gut. Bergismeinnicht steht auch babei: Grüß mir sie Gott im Herzen, Die mir die Liebste sei.

Wollt Gott, ich möcht ihr wünschen 3weig; Hilf Gott, sollt ich sie wecken Mit meinem stolzen Leib! Das war meinem Herzen ein großer Hort: Run thu mich, Herzlieb, trösten Wit einem freundlichen Wort.

Der uns das Lieb gefungen hat, Bon Neuem gefungen hat, Das hat gethan ein freier Knab, Gott geb ihm ein gut Jahr. Er singt uns das und noch viel mehr, Denn er ist inne worden Was scheiben von Liebe thut.

#### 107. Maienlied.

Im Maien, im Maien, die Bögelein singen, Die Lämmelein auf grün Saide springen.

Sie springen und singen vor Herzliebchens Thur: Komm boch zum Abendtanzchen herfür.

Ein Abendtanzchen, es ist nicht lang Wit einer Schalmeien in Engelland.

Ich hoffe, sie werbe balb wiederum kommen, Der luftige Mai bringt fröhlich ben Sommer.

Der fröhliche Sommer bringt frischen Klec, Bon Herzlieb Scheiben und das thut weh.

Bon herzlieb scheiben thut nimmermehr gut; Wer soll benn trösten ben Mabchen ben Muth? Das soll sich thun ein junger Gesell und ber bem Mäbchen recht wohl gefällt.

Gefällt er ihr im Berzen nicht, So friegt er bas wacker braun Mabchen nicht.

Die Honnefer Jungen tragen breite But, Darunter tragen sie bas falsche Gemuth.

Die Honnefer Männer gehn gern zum Bein, Da sind die Weiber auch gern dabei; Drum eßen die Kinder den Waßerbrei.

Den Waßerbrei, ben bunnen Schlapp; Der macht bie Kinder nicht halb satt.

#### 108. Der Mai.

Der Mai, der Mai, der lustige Mai, Der kommt heran gerauschet. Ich gieng in den Busch und brach mir einen Mai, Der Mai und der war grune. Faldera Vidubbedubbedubb, Der Mai und der war grune. Ich gieng vor Herzliebchens Fenster stehn, Ich redt mit falscher Zungen: Herzlieb, steh auf und laß mich ein, Ich bringe dir den Mai von Grune.

Der Mai, ben du mir bringen willst, Den laß du mir dadraußen. So set ihn auf die weite breite Straß, — So wird er nicht erfrieren.

Ich set ihn nicht auf die weite breite Straß, Lieber wollt ich ihn begraben, So soll das Grab auf ein anderes Jahr Drei Rosen und eine Lilie tragen.

Trägt das Grab keine Rosen mehr, So trägt es Mandelkerne, Und wer ein sein Herzliedchen hat, Der siehts von Herzen gerne.

Zu Rheindorf steht ein neues Haus, Das ist gedeckt mit Leien Da kommt alle Morgen mein Liebchen heraus, Braun Nägellein sind ihre Kleiber.

Sind sie nicht braun Rägellein, So sind sie roth Scharlachen, Und wer ein fein Herzliebchen hat, Der kann wohl herzlich lachen. Falbera Bidubbedubbedubb, Der kann wohl herzlich lachen.

### 109. Mailehen.

Was steht auf unserer Lauben? Drei Fähndelein stolz; Ein Baum mit Haselnüßen, Drei Fähndelum Dähndelum Dideldumdei, Der Liebchen und der sind zwei.

Wem wollen wir das Blöndchen geben? Drei Fähndelein stolz. Dem Simon wohl in dem Leben, Drei Fähndelum, Dähndelum, Didelbumdei, Der. Liebchen und der sind zwei.

Der soll sie auch behalten, Drei Fähnbelein stolz Drei Tag und brei Nacht im Arme, Drei Fähnbelum Dähnbelum, Dibeldumbei, Der Liedchen und der sind zwei.

### 110. Blumen an mein Butchen.

Jungfrau, giebt mir die schneeweiße Sand Und geht mit mir an diesen Tanz. Blau, blau Blumen auf meinen Hut, Hätt ich Gelb und das wär gut, Blumen an mein hütchen.

Jungfer, ihr follt tanzen, Auf biesem Knubbel ganzen.

Jungfrau, ihr follt kuffen; Das that bie Jungfrau luften.

Jungfrau, ihr sollt nichen (neigen), Das that die Jungfrau strichen (ihr schmeicheln).

Jungfrau, ihr sollt scheiben; Das that ber Jungfrau leibe. Blau blau Blumen auf meinen Hut, Hätt ich Gelb und das wär gut, Blumen an mein Hütchen.

## 111. Mit Suf und Augen.

Wenn alle Brünnlein fließen, So soll man trinken. Wenn ich mein'n Schatz nicht rufen barf, ja ja, rufen barf, Thu ich ihm winken.

Ja winken mit ben Augen Und treten auf ben Fuß, Es sist eins in ber Stuben, Und bie mir werden muß.

Was soll sie mir nicht werben? Ich sehe sie so gern. Sie hat zwei blaue Aeugelein, Die glänzen wie zwei Stern.

Sie hat zwei rothe Bäckelein, Sind rother als der Wein; Ein solches Mädchen sindt man nicht Wohl unterm Sonnenschein.

"Berziger Schat, ich bitte bich, Ach laß mich gehen! Denn beine Leute schmähen mich, Ich muß mich schämen."

Was frag ich nach ben Leuten, Die mich thun schmähen? Hei, so lieb ich noch einmal, ja ja, noch einmal Die schönen Mädchen.

### 112. Das Abendstänzchen.

Ach Mutter, last uns schlafen gahn, Wir haben unsre Jum Falberidi zum Didelbumbei, Wir haben unsre Abendsarbeit gethan.

Ich kam wohl über einen Bungert zu gahn,. Da fand ich einen w. o. Da fand ich einen Apfel stahn.

Ich pflück ihn ab, ba war er mein; Ich legt ihn in mein Ich legt' ihn in mein Schreinelein.

Ich schnitt ihn in der Mitte von einein, Die Kerne sprangen, Die Kerne sprangen weit und breit.

Sie sprangen vor Herzliebchens Thur: Da hielten sie ein Jum Falberibi zum Dibelbumbei, Da hielten sie ein Abenbstänzchen bafür.

### 112. Abendstänzchen.

Ich trat auf einen Zaun und baß er kracht, Da stand ein Perzbildchen und mich anlacht.

Ach Herzchen auf ber Mauern, ach Lieb verzeih es mir, Es ist mir kein ander lieber als bu.

Die Leute klappern viel, es ift nicht wahr, Mein Lieb schenkt mir einen Apfel in einem neuen Jahr.

Den Apfel trug ich mit mir heim, Ich schloß ihn in ein Kistchen und bas war klein.

Da lag der Apfel sieben ganzer Jahr Und schadt dem Apfel nicht ein Haar.

Mein Lieb schenkt mir ein Meßer blank, Da schnitt ich ben Apfel und baß er sprang.

Die Kerne sprangen vor Herzliebchens Thur, Da kam ein Abenbstänzchen herfür.

#### 114. Abendlied.

Des Abends wenn ich schläfen geh, Dann kommt mein Schatz zu mir, Mit einem goldnen Riegelein Berriegelt ist die Thür.

Ach riegel nicht so feste zu, Mein Schat, mein Augentrost, Ich will auch bei bir schlasen In beinem Schoop.

Willst du auch bei mir schlafen In meinem Schoof, So must du draußen im Gärtchen stehn Im grünen Gras.

Muß ich braußen im Gartchen stehn Im grünen Gras, So fallen die Lilienblättchen In meinen Schooß.

Die Blätter von den Bäumelein Die sielen all auf mich; Das mich mein Schatz verlaßen hat, Das kränket mich.

Das mich mein Schatz verlaßen hat, Das ist nun so, Und wenn ichs wieder verbesern könnt, Des war ich selber froh. Auf einem Apfelbaumelein, Da brech ich mir ein Reis, Aus einem wactern Magbelein, Da mach ich mir ein Weib.

Ich hab bich atfo tren geliebt, Du mich aber nicht: Bas haft bu für ein falfches Angeficht?

#### 115. Das Abendlied.

Ich finge mein Abenbliebchen Und ich muß gabn, Ich han ein knottrich Uehmchen (Dheimchen) Dabeime ftabn.

Und foll bas knuttrich Uehmchen Alleine fein, So muß bas Abendliebchen Gefungen fein.

### 116. Niederdeutsches Abendlied.

Ru laet uns sengen bat Abendleeb, Dann wi mötet gan. Dat Känneken mit bem Wine, Dat laten wi stan.

Dat Kännken mit dem Wine Dat moet getrunken sin, Also moet al dat Abendleed Gesungen sin.

Een Kännken wolln wi trinken, Kenn Gelb habn wi nich mehr, De Wirt will uns wol borgen So lange wirs beger.

Wol unnerm Tannenbaume Allba ick lag In mines Feinsliebkens Arme Die liebe lange Nacht.

Die Bläer von de Bäumen, Die fällen ob mi; Dat mi min Schatz verlaten het, Dat fröet mi.

Dat mi min Schatz verlaten het, Dat kömmt also: Sie bacht sick to verbetern Und betrog sick bamö. Des Abends, wenn et late is, Stund hei wol vor der Thuer, Mit seinem blanken Schwerbe Stund he dafüer.

Mit sinem blanken Schwerbe Glick as een Held; Mit em will ick et wagen Int wiete, wiete Felb.

Mit em will ick et wagen To Water und to Land. Dat mi min Schatz verlaten het, Dat givt mi keene Schand.

### 117. Verluft der Liebsten.

Ei Baur, tas mir die Röstein stehn, Sie sind nicht dein, Du trägst wohl noch ron Resettraut Ein Kränzelein.

Das Reselkraut ist bitter und herb, Es brennet sehr, Berloren hab ich mein feines Lieb, Das reut mich sehr. Es reut mich sehr und thut mir In meinem Herzen weh, Daß ich die Herzallerliebste mein Soll sehen nimmermeh.

### 118. haidenröslein.

Es sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden: Sah, es war so frisch und schön Und blieb stehn es anzusehn Und stand in süßen Freuden. Röslein Röslein Röslein roth, Röslein auf der Haiden!

Der Knabe sprach: Ich breche bich, Röslein auf der Haiben! Röslein sprach: Ich steche dich, Daß du ewig denkst an mich, Daß ichs nicht will leiben. Röslein Röslein Röslein roth, Röslein auf der Haiben!

Doch ber wilbe Anabe brach Das Röslein auf ber Haiben; Röslein wehrte sich und stach; Aber er vergaß barnach Beim Genuß bas Leiden. Röslein Röslein Röslein roth, Röslein auf ber Haiben.

### 119. Der Kuchuck und die Nachtigall.

Einsmals in einem tiefen Thal Der Kuckuck und die Nachtigall, Thäten ein Wett anschlagen, Zu singen um das Meisterstück, Gewänn es Kunst, gewänn es Glück, Dank sollt er davon tragen.

Der Kuckuck sprach: So birs gefällt, Ich hab zur Sach ein'n Richter erwählt, Und thät den Esel nennen, Denn weil er hat zwei Ohren groß So kann er hören desto baß Un'd was recht ist erkennen.

Sie flogen vor den Richter bald;
Wie ihm die Sache ward erzahlt,
Schuf er, sie sollten singen.
Die Nachtigall sang lieblich aus;
Der Esel sprach: Du machst mirs kraus,
Ich kanns in Kopf nit bringen.

Der Kuckuck brauf ansieng geschwind, Kuckuck! er sang burch Terz, Quart, Quint Und thät die Noten brechen. Er lacht' auch drein nach seiner Art; Dem Esel gestel's; er sagt: nun wart! Ein Urtheil will ich sprechen. Wohl sungen hast du Nachtigall, Aber Kuckuck, du singst gut Choral Und hältst den Takt sein innen, Das sprech ich nach meinem hohen Verstand, Und kostets gleich ein ganzes Land, So laß ich bichs gewinnen.

### 120. Auchuchs harem.

Der Ruckuck ist ein braver Mann, Der vierzehn Weiber brauchen kann.

Die erste kehrt die Stube aus, Die zweite wirft ben Unflat naus.

Die britte macht bas Feuer an, Die vierte set bas Waßer bran.

Die fünfte kocht ben hirsebrei, Die sechste thut die Butter bei.

Die siebte geht und beckt ben Tisch, Die achte bringt ihm Fleisch und Fisch.

Die neunte trägt ben braunen Kohl, Die zehnte spricht, es schmeckt mir wohl. Die eifte spult bas Glaschen rein, Die zwölfte schenkt ihm Bier und Wein.

Die breizehnte macht bas Bettchen warm, Die vierzehnte schläft in Kuckucks Urm.

#### 121. Kudud.

Ich bin Kuckuck und bleib Kuckuck Und thu Kuckuck mich nennen, Und wer mein'n Namn nicht merken kann, Dem geb ich ihn zu erkennen. Den Winter bin ich in dem Walb, Den Sommer auf grünen Auen: Da hat mein Herz seinen Aufenthalt Bei schönen Schäfersfrauen.

Wenn meine Schäftein auf ber Haib In grünen Thätern grasen, So hab ich meine Lust und Freud, Set mich auf grünen Wasen, Und schrei mit heller Stimm Auctuck, Daß's in die Au erklinget, Und ruf der schönsten Schäfrin zu, Daß sie mir eines singet. Mit einem Wort, es bleibt dabei, Kuctuck will ich verbleiben, Und will der Schäfrin meine Treu Und Lieb aufs Neu verschreiben. Bis endlich kommt der Böglein Tod Und stößt mir meine Glieber: Behüt dich Gott, mein Schäferin, Bis daß ich komme wieder.

#### 122. Der Kuchuck als Liebesbote.

Der Kuckuck auf dem Zaune saß, Kuckuck! Es regnet sehr und er ward naß. Guck immer Guck immer Kuckuck.

Darnach, so kam ber Sonnenschein, Der Kuckuck ber warb hübsch und fein.

Da schwang er sein Geffeber, Wollt übern See hinüber.

Der Kuckuck breit't seine Flügel aus, Und flog ben grünen Walb gar aus.

Der Kuckuck fraß weber Laub noch Gras, Bis er auf Goldschmieds Fenster saß. Ach Goldschmied, lieber Goldschmied mein, Schmied mir von Gold ein Ringelein.

Schmied mir es an die rechte Sand, Denn ich muß fort ins frembe Land.

Der Kuckuck breit't seine Flügel aus Und flog den Wald bald ein und aus.

Der Ruduck fraß weber Laub nach Gras, Bis er auf Liebchens Fenfter saß.

Gott gruß dich, liebstes Herzchen mein, Kuckuck! Hier schickt bein Schatz ein Ringelein. Guck immer Guck immer Kuckuck.

### 123. Frau Nachtigall.

Nachtigall, ich hör dich singen, Das Herz im Leib möcht mir zerspringen. Komm nur bald und sag mirs wohl, Wie ich mich verhalten soll.

Nachtigall, ich seh bich laufen, Aus bem Bächlein thust bu saufen, Du tunkst bein klein Schnäblein ein, Meinst es war der beste Wein. Rachtigall, wo ist gut wohnen? Bei ben Linden, in den Donen, Bei der schönsten Frau Nachtigall; Grüß meinen Schatz viel tausendmal.

Deine Schönheit hat mich gebunden, Ich hab beine Lieb empfunden, Deine Lieb und Süßigkeit Hat mir oft mein Herz erfreut.

Es freut mich mein junges Leben, Das mit reiner Lieb umgeben; Das ich so viel leiden muß Ift gewiss ein schwere Bus.

Thu bein Herz in zwei Stück theilen, Komm zu mir, ich will birs heilen. Schlag die Grillen aus dem Sinn, Laß die Lieb nur fahren hin.

Laß die Lieb nur immer fahren, Weg mit solchem Hochmuthsnarren, Der sich so viel bilbet ein, Weint, er wollt der Schönste sein.

Laß nur nach mit dem Stolzieren, Du brauchst mich nicht zu verieren, Hast nicht Ursach stolz zu sein, Schau nur in bein Herz hinein.

Lange hab ich still geschwiegen, Weil du bist so hoch gestiegen: Wer du bist, der bin auch ich; Drum laß nach, zu lieben mich. Hast gemeint, du wollst mich fangen, Dieses war ja bein Berlangen; Aber jetzt ist Alles aus, Ich such mir einen Anbern aus.

### 124. Gruß.

So viel Stern am himmel stehen, Soviel Schäslein als da gehen In dem grünen grünen Feld, Soviel Böglein als da sliegen, Als da hin und wieder fliegen, Sovielmal sei du gegrüßt.

Soll ich bich benn nimmer sehen, Ach, bas kann ich nicht verstehen, D bu bittrer Scheibensschluß. Wär ich lieber schon gestorben Eh ich mir ein Lieb erworben, Wär ich jego nicht betrübt.

Weiß nicht ob auf bieser Erben Rach viel Trübsal und Beschwerben Ich bich wiedersehen soll: Was für Wellen, was für Flammen Schlagen über mich zusammen, Ach wie groß ist meine Roth. Mit Gebuld will ich es tragen, Alle Morgen will ich sagen: O mein Schatz, wann kommst zu mir? Alle Abend will ich sprechen, Wenn mir meine Aeuglein brechen: O mein Schatz gebenk an mich.

Ja ich will dich nicht verzeßen, Wenn ich sollte unterdessen Auf dem Todbett schlafen ein. Auf dem Kirchhof will ich liegen Wie ein Kindlein in der Wiegen, Das die Lieb thut wiegen ein.

### 125. Gruß.

Wenn bu zu meim Schätzel kommst, Sag, ich ließ sie grüßen; Wenn sie fraget wie mirs geht? Sag, auf beiben Füßen.

Wenn sie fraget, ob ich krank Sag, ich sei gestorben, Wenn sie an zu weinen fangt, Sag, ich käme morgen.

#### 126. Reine Freude.

Auf dieser Welt hab ich kein Freud, Ich hab einen Schatz und der ist weit, Und wenn ich mit ihm reden kunnt, So würd mein junges herz gesund.

Frau Nachtigall, Frau Nachtigall, Grüß mir mein'n Schatz vieltausenbmal, Grüß ihn so hübsch, grüß ihn so fein, Sag ihm, er soll mein eigen sein.

Und komm ich vor ein Goldschmiedshaus, Der Goldschmied schaut zum Fester hinaus: Ach Goldschmied, lieber Goldschmied mein, Schmied mir ein feines Ringelein!

Schmiebs nicht zu groß, schmiebs nicht zu klein, Schmiebs für ein schönes Fingerlein; ·Auch schmieb mir meinen Namen bran, Es solls mein Herzallerliebster han.

Hatt ich einen Schlüßel von rothem Gold, Mein Herz ich dir aufschließen wollt. Ein schönes Bild das ist darein, Mein Schatz es muß wohl beines scin.

War ich ein Waldkleinvögelein, So saß ich auf dem grünen Zweig, Und wenn ich genug gepfiffen hätt, Flög ich zu dir mein Schat ins Reich. Wenn ich zwei Taubenflügel hatt, Wollt fliegen über die ganze Welt, Wollt fliegen über Land und Meer hin wo mein Herzallerliebster war.

#### 127. Reine Freude.

Auf dieser Welt hab ich kein Freud, Ich hab einen Schatz und der ist weit, Er ist weit über Berg und Thal, Daß ich ihn nicht mehr sehen kann.

Ich gieng wohl über Berg und Thal, Da sang die schöne Frau Nachtigall, Sie sang so hübsch, sie sang so fein, Sie sang ich sollte glücklich sein.

Als ich wohl in die Vorstadt kam, Da stund mein Schat schon Schildwacht da. Ach Schat, ach Schat, du kränkest mich, Mein Fleisch und Blut verwandelt sich.

Mein Schat nahm mich zum Golbschmied ein: Schmied meinem Schat ein Ringelein, Schmied es an ihre rechte Hand, Sie soll mit mir in Sachsenland. In Sachsenland da reis ich nicht, Lange Kleiber trag ich nicht, Lange Kleiber und spite Schuh Die kommen keiner Dienstmagb zu.

Mein Schatz wollt mir einen Thaler gebn, Ich sollt mit ihm spazieren gehn. Spazieren gehn, bas wäre fein: Behalt ben Thaler und geh allein.

### 128. Dursli und Babeli.

Es het e Buur es Töchterli, Mit Name heißt es Babeli; Es hat zweu Züpfli gelb wie Golb, Drum ist ihm au der Dursli hold.

Der Durkli geit dem Aetti na: D Aetti! wotsch mer de Babeli la? "D nei! o nei! o Durkli my, Mys Babeli isch no viel zu chly!"

D Müeti, liebstes Müeti my! Cha de Babeli no nüt ghüratt sy? "Mys Babeli isch no viel zu chlei, Es schloft dieß Jahr no sanst allei." Der Durkli lauft i vollem Jorn Wohl i die Stadt ga Solothurn; Er lauft die Gaße-n-yn und uk, Bis daß er chunnt vor d's Hauptmas Huuk.

"D Hauptma, lieber Hauptma my! Bruchst du ke Chnecht i Flandre-n-y?" "D ja, o ja, o Dursli my, I dinge di i Flandre-n-y."

Der Hauptma zieht der Seckel us, Er git dem Durs drei Thaler drus. Ru sa, nun sa, o Dursti my! Jest bist de dinget i Flandre – n – p."

Der Dursli geit jest wieber hei, Hei zu sym liebe Labeli chlei. O Aetti, o Müeti, o Labeli my! Iig ha-n-i binget i Flandre-n-y.

Das Babeli geit wohl hingers Huus, Es greynt ihm fast die Aeuglein us. "Ach Dursli! liebe Dursli my! So hest du dinget i Flandre - n - y."

D Babeli, thu boch nit e so! I will d's Jahr wieder umhi cho u will bim Aetti frage – n - a, Ob er mir d's Babeli deh well sa.

U cha-n-i beh net selber cho, Will dir es Briefli schrybe lo, Darinne soll geschriebe sta: Mys Babeli wott i nit verla. Und e jede Sterne - n - e Schryber wär Und e jede Sterne - n - e Schryber wär U jedere Schryber hätt sine siebe Händ, Sie schriebe doch alli mir Liebi kes End!

### 129. Das erwählte Schäkchen.

Ich hab mir eines erwählet Ein Schäslein und bas mir gefällt, Ift hübsch und fein, Von Tugend so rein, Fein tapfer und ehrlich sich hält.

Die Leute thun oftmals sagen, Du hättest ein anderes Lieb; So glaub ich es nicht Bis daß es geschicht, Mein Herz bleibt immer vergnügt.

Glaub nicht ben falschen Zungen, Die mir und bir nichts gunnen. Bleib ehrlich und fromm Bis daß ich wieder komm, Drei Jahr gehen balb herum.

Und wenn ich bann wieberum komme, So komm ich gleich wieber zu bir. Dein' Acugelein klar, Dein schwarzbraunes Haar Bergnügen mich ganz und gar.

### 130. Das Lieben erdacht.

Zum Sterben bin ich Berliebet in bich, Dein schwarzbraune Aeugelein Berführen ja mich.

Bischt hier ober bischt bort Ober sonscht an aim Ort, Wollt wunsche könnt rede Mit dir ai paar Wort.

Wollt wunsche, swär Nacht, Mein Bettlein wär gmacht; I wollt mich drein lege, Feins Liebche barnebe, Wollt's herze, baß & lacht.

Mein Herz ischt verwundt, Komm Schatzerl, mach mich gsund; Ach 'rlaub mir zu kuffe Dein purpurrothn Mund.

Dein purpurrothr Mund Macht Herze gesund, Macht d'Jugend verständig, Macht Tobte lebendig, Macht Kranke gesund.

Sonscht Kainer ischt hier, Derselbig gfall mir, Hatt beine braun Aeugelein, Dein schone Manier. Mein Mutter d'hat nu Ain schwarzbraune Kuh: Wer wird sie dann melke, Wenn 'ch heirate thu?

Der das Liebl hat gemacht Hats Lieben erdacht, Drum munsch ich mein feins Liebchen Vieltausend gute Nacht.

### 131. Die Amscl.

Gestern Abend in der stillen Ruh Hört ich im Wald der Amsel zu. Als ich nun da saß, Reiner ganz vergaß, Sprach mein Schat: Nun hab ich dich, Komm nun her, und kusse mich.

Sie kam baher und schmeichelt mir so schön, Ließ ihre Treuheit zärtlich sehn; Schmieget sich um mich, Drückt' und küste mich Und schwur bei ihrer Lieb, allein Ewig mir getreu zu sein. Ei du Schmeichlerin, sprach ich unerschreckt, Wer hat dir meinen Aufenthalt entdeckt? Ja im grünen Wald Ist mein Aufenthalt, Wo ich schon oft in meinem Sinn Sanz vergnügt gewesen bin.

So viel Laub an Busch und Linden ist, Sovielmal hat mich mein Schatz geküset; Doch ich muß gestehn, Daß sonst nichts geschehn; Die Amsel in dem Wald allein Könnte meine Zeugen sein.

#### - 132. Treue Liebe.

Ach wie ists möglich bann, Daß ich bich laßen kann! Hab dich von Herzen lieb, Das glaube mir.
Du hast bas Herze mein So sehr genommen ein, Daß ich kein'n Andern lieb Als dich allein.

Wenn mir bas Glück nicht wollt, Daß ich bein werben sollt, So lieb ich bennoch bich, Glaubs sicherlich. Ich will zu jeder Zeit Dir zu Dienst sein bereit Bis daß ich kommen werd Unter die Erd.

Rach meinem Tob alsbann Rimmst du geliebter Mann An meiner Tobtenbahr Die Inschrift mahr: Hier liegt begraben brein, Die dich geliebt allein, Die dich geliebet hat Bis an das Grab.

# 133. Nach derselben Weise.

Blau ist ein Blümelein, Deißet Vergißnichtmein. Leg es ans Herze bein Und benk an mich. Stirbt Blum und Hoffnung gleich, Sind wir an Liebe reich, Denn die stirbt nie bei mir, Das glaube mir. Wär ich ein Bögelein, Wollt ich bald bei dir sein, Scheut Falk und Habicht nicht, Flög schnell zu dir. Schöß mich ein Jäger todt, Fiel ich in deinen Schooß. Sähst du mich freundlich an, Gern stürb ich bann.

# 134. Priester als Arzt.

Guten Abend, liebes Kind, Ach wie froh, baß ich bich find.

Liebes Kind, was machest bu? Schlafest ober wachest bu!

Ich schlafe nicht, ich bin sehr krank, Ich werb es nicht mehr machen lang.

Lauft zum Priester, lauft geschwind, Daß er uns zusammen binb.

Wenn wir bann beisammen sein, Wird sich unser Herz erfreun.

Unser Herz und unser Sinn, Denn du bift und bleibst mein Kind. Deine haar sind tirschenschwarz, Liebe mich, mein schönfter Schat.

Deine Augen sind hell und klar, Liebe mich noch manches Jahr.

Deine Wangen sind rosenroth, Liebe mich bis in ben Tod.

Dein Mund der ist zuckersüß, Liebe mich an Händ und Füß.

Deine Bruft sind kugelrund, Liebe mich aus Herzensgrund.

Deine Sande sind schneeweiß, Liebe mich über alle Weis.

Deine Füße sind geschwind, Liebe mich, mein liebes Rind.

Und am End ist alles aus, Jeber geht vergnügt nach Haus.

### 135. Bum letten Mal.

Du wirst mirs ja nit übel nehma, Wenn i nit meh zu di komma; Denn du weist ja allzuwohl, Warum i nit meh komma soll.

Bei meinem Eid, i hab di lieb ghat, Hab dire oft gsagt, daß i di lieb hab; Doch du weist ja allzuwohl Warum i nit meh liebe soll.

Den schönen Strauß, i hab ihn gfunden, hab ihn gpflückt und hab ihn gbunden, Doch du weist ja allzuwohl, Wer den Strauß nu haben soll.

D hatt i's nur verschlaf'n könna! Doch i kanns nit, thust mirs lähma; Denn du weist ja allzuwohl Warum i nit meh schlafe soll.

Hier unterm Brustlat thut mirs pocha, Komm ans Herz mi, laß bi brucka! Ach, du weist ja allzuwohl Daß i di nit meh drucka soll.

# 136. Schätelein es kranket mich.

Schähelein, es kränket mich, Deine Eltern leibens nicht, Daß ich liebe bich; Aber ich kann nicht mehr Bergeßen bich.

Es mag sein beim Trinken ober Eßen Kann ich beiner nimmermehr vergeßen. Es vergeht ja keine Stund, Es vergeht kein Augenblick, Daß ich Seufzer zu dir schick Aus Herzensgrund.

Wenn alle Waßer wären Wein, und alle Berge wären Edelstein, Und sie wären mein, So sollte mir mein Schätzlein Noch viel lieber sein.

Schätzelein nun zum Beschluß, Dieweil ich von bir scheiben muß, Von ber Herzenslust, Reich du mir dein Händelein, Reich ich dir mein Mündelein Zum Abschiedskuß.

# 137. Die Verlaßene:

Ach in Trauer muß ich leben, Sag einmal, was ist die Schuld? Weil mein Schatz mirs hat aufgeben, Muß ichs leiden mit Geduld.

Bater und Mutter wollens nicht leiden, Gelt, mein Schat, bas weist du wohl. Kannst bein Glück noch beser machen, Weil ich bich nicht haben soll.

Rosmarin und Lorberblätter Schenk ich dir zu guter Lest, Das soll sein das Angedenken Beil du mich nochmals ergest.

Treue Liebe brennt von Herzen, Treue Liebe brennet heiß, Ach wie muß das Herzlein lachen, Das von keiner Untreu weiß.

Stehn zwei schöne Stern am Himmel, Leuchten wie bas klare Gold, Der Eine leuchtet meinem Schätchen, Der Andre durch bas sinstre Holz.

Da sind wir oft beisammen geseßen Manche schöne halbe Nacht, Haben manchen Schlaf vergeßen, Und mit Lieben zugebracht. Morgen wenn ich früh aufstehe, Ist mein Schatz schon aufgeputt, Schon in Stiefeln, schon in Sporen Reicht er mir ben Abschiebskuss.

Spielet auf, ihr Musikanten, Spielet auf eur Saitenspiel, Meinem Schätzlein zu gefallen, Mags verdrießen wer da will.

Bist nun weit aus meinen Augen Aber nicht aus meinem Sinn, Du hättest mir boch können glauben, Daß ich treu beständig bin.

Komm ich Morgens auf die Gaße, Sehn mirs alle Leute an, Meine Augen stehn voll Waßer, Weil ich dich nicht vergeßen kann.

# 138. Vorbedeutung.

Schönster Schatz auf Erben, Lieb-ich bich ganz allein: Ich hoff bu sollst mein werben, Mein eigen sollst du sein. Siebst du mir Wein zu trinken, So thu ich dir Bescheid, Thust du mir heimlich winken, So ist mein Herz erfreut.

All Freud ist mir benommen Bor lauter Traurigkeit. Ich hab meinen Schatz gesehen In einem weißen Kleib.

Hab ich ihn heut gesehen Und nicht mehr sehen kann, Thut mir mein Herz so wehe, Es brennt wie Feur und Flamm.

Glaub nicht ber falschen Zunge, Die mich so sehr veracht't: Wer mir meinen Schat nicht gönnet, Dem sag ich gute Nacht.

Ich geh nicht aus bem Städtchen, Ich geh nicht aus ber Stadt Bis ich meinen Herzallerliebsten In meinen Armen hab.

## 120. Ergerung.

Heut hab ich die Wach allifer, Schinke, vor deiner verschlichenen Thur. Und Fluge haben ihren Lauf Und Riemand ift, der mit mir bleibet auf.

Sohe hohe Berge und tiefes Thal Bin ich zu dir gegangen viel tausendmal. Aroh wollt ich sein, wenn es dir wohl ergeht, Chwohl mein jung frisch Leben in Trauern steht.

Darfenklang und Saitenspiel Dab ich laßen klingen so oft und so viel. Weht es dir wohl, so denk an mich, Weht es dir übel, so kränkt es mich.

Die Sonn und der Mond und das ganze Firmament Die sollen mit mir trauern die an das End. Uch warum ließest du mich nicht ein: Muie kannst du so undarmherzig sein?

Unbarmberzig bin ich nicht, Wiein Rater und Mutter schlasen noch nicht: Mienn Rater und Mutter schlasen sein, So kunnst du bei mir bleiben die ganze Racht allein."

## 140. Trauerbotschaft.

Des Sonntag Morgens in aller Fruh, Da kam mir eine traurige Bolschaft zu, Dieweil ich von meinen Schat hab Abschied genommen, Ich sollt doch noch einmal zu ihr kommen.

Und da ich zu ihr gekommen bin, Da thät sie mir sagen in aller Still: Ich sollt sie nicht verlaßen in aller ihrer Noth, Ich sollt sie treulich lieben bis in den Tod.

Schau an mein bleiches Angesicht, Schau an wie die Lieb es hat zugericht't. Kein Feuer auf Erden mag brennen so heiß Als heimliche Liebe, da Niemand von weiß.

Ich hab einen Schat, und ben muß ich meiben, Muß von ihm gehn, kein Wort mit ihm reben. Und hätt ich ein Herz viel härter als Stein, So könnt ich boch nimmer wieder fröhlich sein.

Disteln und Dornen, die stechen ja so sehr, Aber falsche Zungen, die stechen noch viel mehr. Lieber wollt ich gehn, wo Disteln und Dornen stehn Als wo zwei falsche Zungen beisammen gehn.

Mit Trauern da muß ich schlafen gehn, Mit Trauern muß ich wieder auferstehn; Mit Weinen und Klagen vertreib ich meine Zeit, Dieweil ich nicht kann haben was mein herz erfreut. Run bitt ich, du wollst bei meinem Begräbniss sein, Und wollst mich auch legen ins Grab hinein; Und wollst mich helsen tragen ins kühle Grab, Dieweil ich dich so treulich geliebet hab.

Unter meinem herzen ba liegt ein großer Stein, Darunter liegt begraben die herzallerliebste mein. Läg ich nur auch schon im kühlen Grab Bei ber, die ich so treulich geliebet hab.

## 141. 3um Absajied.

Abe galantes Mägbelein, Könnt ich noch einmal bei dir sein Wohl um zu küssen beinen rothen rothen Mund, So würde mein jung frisch Herz gesund.

Ach du süßer Zuckermund, Wie oft hast du mein junges Herz verwundt, Hast mir es verwundt, verwundt bis in den Tod: So steht mein junges Herz in großer Noth.

Nun Abe und ich muß fort, Ich muß mich begeben an ein ander Ort, Ich muß mich begeben zu Waßer und zu Land; In Ehren marschieren ist Niemand Schand. Könnt ich krähen als wie ein Hahn, Könnt ich schwimmen als wie ein Schwan, So wollt ich schwimmen wohl über den Rhein Zu der Herzallerliebsten mein.

Wären alle Berge Carfunkelstein, Alle Sterne sollten Schreiber sein, So ließ ich schreiben ein Briefelein Zu der Herzallerliebsten mein.

#### 142. Der treue Anabe.

Es war einmal ein feiner Knab, Der liebt sein Schählein sieben Jahr.

Sieben Jahr und noch viel mehr, Die Lieb die nahm kein Ende mehr.

Da fuhr ber-Knab ins Nieberland, Indem ward ihm sein Herzlieb krank.

Es. war so krank bis in ben Tob, Drei Tag brei Nacht sprach sie kein Wort.

Und als ber Knab bie Botschaft kriegt, Daß sein Berglieb am Sterben liegt,

Berließ er gleich sein Haus und Gut, Wollt sehn was sein herzliebchen thut.

Er gieng auf ihr Schlaftammerlein: Wie gehts, wie stehts mein Schätelein?

Gott Dank, Gott Dank mein feiner Knab, Mit mir wirds heißen balb, ins Grab.

Ach nein ach nein, nicht so geschwind, Dieweil wir zwei Berliebte sind.

Ach nein, ach nein Herzliebste mein, Die Lieb und Treu muß länger sein.

Er nahm sein Lieb wohl in den Arm, Sie ward ihm kalt und nimmer warm.

Geschwind, geschwind bringt mir ein Licht, Sonst stirbt mein Schas, bas Niemand sicht.

Er rief und schrie aus heller Stimm: Ach Gott, laß mir mein Engelskind.

Er rief und schrie aus heller Stimm: Jest ist mein Freud und Alles hin.

Und als das Mädchen gestorben war, Er legt es auf die Todtenbahr.

Man trug es heraus und nimmer herein, Man trug es zu bem Kirchhof ein.

Er ließ sich machen ein schwarzes Kleib, Darunter trug er groß Herzeleib.

Sieben Jahr und noch viel mehr, Sein Trauern nahm kein Enbe mehr.

Groß Herzeleid, groß Traurigkeit, Gott tröst die Scel in Ewigkeit!

# 143. Sterben ift harte Buf.

Sterben ist ein harte Buß; Weiß wohl daß ich sterben muß, Und ein Röslein rosenroth Pflanzt mein Schatz nach meinem Tob.

Wenn ich mat gestorben bin, · Wo begräbt man mich dann hin? Schau nur in den Kirchhof nein, Da wird noch ein Plätchen sein!

Wachsen schöne Blümlein raus, Geben dir ein'n schönen Strauß. Uch, was hilft ein Röslein roth, Wenn es blüht nach Liebes Tob!

Dort hinein und nicht hinaus Trägt man mich ins Grabeshaus. Habs gesehen in ber Nacht, Pats ein Traum mir kund gemacht.

Auf ben Kirchhof wollt ich gehn, That bas Grab schon offen stehn; Ach, bas Grab war schon gebaut, Hab es traurig angeschaut.

War wohl sieben Klafter tief, Drinnen lag ich schon und schlief; Als die Glock hatt ausgebraust Giengen unsre Freund nach Haus. Sterben ist ein harte Pein, Wenns zwei Herzallerliebste sein, Die des Todes Sichel scheidt; Das ist wohl das gröste Leid.

Denn was hilft ein Blümelein, Wenn es heißt: ins Grab hinein; Ach, was hilft ein Röslein roth, Wenn es blüht nach Liebes Tod.

### 144. Mädchen wie Corallen.

So hat Gott die Welt erschaffen, Anders konnt er es nicht machen; Ists einmal im Herzen drin, Gehts so bald nicht aus dem Sinn.

Auf dem See da schwimmt ein Schwanen, Schwarzbraunes Mädchen wie Corallen; Mädchen, wie bist du so schön gestalt Gleich wie die Rosen blühen in dem Wald.

Rosen blühen, sie müßen verberben, Mensch gebenk, du must einmal sterben. Dann kommt ber Tob, der die Lieb zerbricht, Rimmt hinweg dein schönes Angesicht.

Auf dem Grabstein kann man lesen: Der hier liegt ist mein Schat gewesen. Der hier liegt in Verwesenheit, Mein herz kann nicht vergeßen sein.

### 145. Liebesklagen.

In Trauern und Unruh Bring ich mein Leiden zu. Ich mag schlafen oder wachen, Machst du mir viel zu schaffen: Sind zwar die Augen zu, Hat doch das Herz nicht Ruh.

Du sagst, du liebest mich, Das Widerspiel seh ich. Einen Andern thust du lieben, Mich suchst du zu betrüben: Drum sag es mir nicht mehr, Das du mich liebst so sehr.

Ich wünscht, ich läg und schlief Biel tausend Klafter tief Im Schooß der kühlen Erden, Weil du mir nicht kannst werden, Ich nichts zu hoffen hab Als nur das kühle Grab.

Komm, Erbe, beck mich zu, Sonst sind ich keine Ruh, Bertilge meinen Namen, Lösch aus die Liebesflammen, Die heiße Liebesgluth, Die ewig brennen thut.

### 146. Erfüllung.

Wohl heute noch und morgen, Da bleib ich, Lieb, bei dir. Wenn aber kommt der dritte Tag, So muß ich fort von hier.

Wann aber kommst du wieder, Herzallerliebste mein, Und brichst die rothen Rosen, Und trinkst den kühlen Wein?

Wenns schneiet rothe Rosen, Wenns regnet kühlen Wein; So lang sollst du noch warten, Herzallerliebste mein!

Sieng sie in Vaters Garten, Legt nieder sich, schlief ein, Da träumet ihr ein Träumelein Wies regnet kühlen Wein.

Und als sie da erwachte, Da war es lauter Nichts, Da blühten wohl die Rosen-Und blühten über sie.

Ein Haus that sie sich bauen Bon lauter grünem Klee, That aus zum himmel schauen Wohl nach bein Rosenschnee. Mit gelb Wachs that sies becten, Mit gelber Lilie rein, Daß sie sich könnt verstecken, Wenns regnet kühlen Wein.

Und als das Haus gebauet war, Trank sie den Herrgottswein; Ein Rosenkränzlein in der Hand Schlief sie darinnen ein.

Der Knabe kehrt zurücke, Geht zu dem Garten ein, Trägt einen Kranz von Rosen Und einen Becher Wein.

Hat mit bem Fuß gestoßen, Wohl an bas Hügelein, Er siel, da schneit' es Rosen, Da regnets kühlen Wein.

# 147. Abschied.

So wünsch ich ihr eine gute Nacht, Bis der ich war alleine; Ein freundlich Wort sie zu mir sprach, Da wir uns sollten scheiden: Scheid nicht mit Leid, Gott weiß die Zeit, Die Wiederkehr bringt Freuden. Da ich am jüngsten bei ihr war, Ihr Antlit sah ich röthen, Sie sah mich Knaben freundlich an. In unsern Scheibenöthen. Mein liebes Herz, Scheiben bringt Schmerz; Ich bins wohl inne worben.

Das Mägblein an ber Zinne stand, Fieng kläglich an zu weinen, Gebenk baran, bu junger Knab, Laß mich nicht lang alleine. Kehr wieder balb, Wein Aufenthalt, Lös mich aus schweren Träumen.

Der Knab wohl über bie Haide ritt, Er warf sein Röstlein herumme. Run gesegne dich Gott, mein schönes Lieb, Kehr beine Red nicht umme. Beschert Gott Glück, Geh nicht zurück, Du bist meines Herzens Krone.

Und der uns dieses Liedchen sang, Bon neuem hat gesungen, Das hat gethan ein freier Anab, Es ist ihm wohlgelungen. Er singt uns das, Dazu noch baß: Pats Mädchen überkommen!

### 148. Wie weh thut Scheiden.

Ach Gott, wie weh thut Scheiden! Hat mir mein Herz verwundt; So trab ich über die Haiden Und traur zu aller Stund. Der Stunden der sind allsoviel, Mein Herz trägt heimlich Leiden, Wiewohl ich oft fröhlich bin.

Hatt mir ein Gärtlein bauet Bon Beil und grünem Klee, Ist mir zu früh erfroren, Thut meinem Herzen weh; Ist mir erfroren bei Sonnenschein Ein Kraut Jelängerjelieber, Ein Blümlein Vergisnitmein.

Das Blümlein das ich meine, Das ist von ebler Art, Ist aller Tugend reine; Ihr Mündlein, das ist zart. Ihr Aeuglein, die sind hübsch und sein; Wenn ich an sie gedenke, Wie gern wollt ich bei ihr sein!

Sollt mich meines Buhlen erwegen Wie oft ein Andrer thut, Sollt führen ein fröhlich Leben, Dazu einen leichten Muth, Das kann und mag doch nicht so sein; Gesegne dich Gott im Herzen, Es muß geschieben sein.

### 149. Abschiedslied.

Jest kauf ich mir ein Fähnlein an meinen Degen Und ein Sträußlein auf meinen Hut, Kauf mir ein Tüchlein in meine Tasche Für meine Aeugelein abzuwaschen Weil ich von dir scheiden muß.

Jest zieh ich fort in fremde Lande, Schönster Schat, vergiß mein nicht. Trink mit mir ein Gläslein mit Weine, Meine Gesundheit wie die Deine, Schat weil ich von dir scheiden muß.

# 150. Die Gnade kannst du haben.

Straßburg, Straßburg muß ich laßen, Straßburg ist eine schöne Stadt, Und darin muß ich verlaßen Meinen auserwählten Schaß.

Schönster Schatz, es thut mich kränken Tausendmal in Einer Stund; Wenn ich nur die Gnad könnt haben, Dir zu kussen beinen Mund.

Ja die Gnad kannst du wohl haben, Mir zu kussen meinen Mund, Wenn du mir getreu willst bleiben Bis zur letten Viertelstund.

Saßen einst zwei Turteltäubchen Dort auf einem bürren Ast: Wo sich zwei Verliebte scheiben, Da verwelket Laub und Gras.

### 151. Wenn ich komm, wenn ich komm.

Muß i benn, muß i benn zum :,: Städtele naus, :,: Und du mein Schatz bleibst hier? Wenn i komm, wenn i komm, :,: wenn i wiederum komm :,:

Rehr i ein, mein Schat, bei bir. Kann i gleich nit alleweil bei bir sein, Han i doch ein Freud an dir. Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wiederum komm Kehr i ein, mein Schat, bei bir. Wie du weinst, wie du weinst, daß i :,: wandern muß:,: Wie wenn d' Lieb jett wär vorbei; Sind au draus, sind au draus der :,: Mädele viel:,: Lieber Schat, i bleib dir treu. Denk du nit, wenn i en Andere seh,, No sei mein Lieb vorbei. Sind au draus, sind au draus der :,: Maidele viel :,: Lieber Schat, i bleib dir treu.

Uebers Jahr, übers Jahr, wenn mer:,: Träubele schneidt:,: Stell i mi wiederum ein. Bin i dann, bin i dann dis :,: Schätzele noch:,: So soll die Hochzeit sein.
Uebers Jahr, da ist mein Zeit vorbei,
Da gehör i mein und bein;
Bin i dann, bin i dann dis Schätzele noch,:,:
So soll die Hochzeit sein.

# 152. Lieben ist gut.

Lieben, Lieben das ist gut, Wer es recht verstehen thut; Wer es aber nicht recht kann, Der muß Lehre nehmen an. In dem Walde singt ein Vogel, Das ist eine Nachtigall. Nachtigall, Nachtigall, Grüß mein'n Schatz vieltausendmal.

Auf dem Berg da springt ein Waßer: Wär es lauter kühler Wein! Kühler Wein, kühler Wein: Schählein, könnt ich bei dir sein!

In dem Waßer schwimmt ein Fisch: Glücklich ist der vergißt, Der vergißt, der vergißt Was nicht mehr zu ändern ist.

Schätzlein, reich mir beine Hand, Deine Hand zum Unterpfand. Zum Beschluß einen Kust, Weil ich von dir scheiden muß.

Scheiben ist ein hartes Wort, Du bleibst hier und ich muß fort. Weit und breit ist die Zeit, Breiter viel die Ewigkeit.

Wenn wir uns bann nicht mehr sehn, Bleibt boch unfre Freundschaft stehn, Freundschaft stehn Bis wir uns benn wiedersehn.

#### 153. Soldatenliebe.

Schätzlein, sag mir für gewist, Warum bu traurig bist? Hast bu einen Andern auf deiner Seite, Der bir viel lieber ist?

"Einen Anbern hab ich nicht, Doch bich nehmen barf ich nicht." So geh nur weiter Und werd ein Reiter. Daß ich bich nicht wieberseh.

Wenn ich ein Reiter bin, Schreib ich bir einen Brief hierhin, Drin laß ich bich grüßen, Auf daß du sollst wißen, Daß dein Schatz ein Reiter ist.

Straßburg ist eine schöne Stadt, Wo man viel Soldaten hat. Dahört man das Trommeln, das Pfeisen, das Spielen, So heißt es, wir müßen in das deutsche Land marschieren, Wohl in das beutsche Niederland.

Hamburg ist eine schöne Stadt Wo mein Schat gewohnet hat Da muß ich nun wandern auf fremden Straßen Und muß meinen Schat einem Andern überlaßen. Ach Gott, wie hart ist das, Wenn man kein'n Schat mehr hat!

## 154. Die Mühle.

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein goldnes Haus, Da schauen alle Morgen Drei schöne Jungfrauen heraus.

Die Eine heißt Susanne, Die andre Annemarei, Die britte darf ich nicht nennen, Die soll mein eigen sein.

Da brunten in jenem Thale, Da treibt das Waßer ein Rad, Das malet nichts als Liebe Von Morgen bis Abend spat.

Das Rab das ist zerbrochen, Die Lieb hat doch kein End. Wenn zwei Herzliebchen scheiben, So reichens einander die Hand.

Ach Scheiben, ach Scheiben! Wer hat boch das Scheiden erdacht! Der hat mein jung-frisch Leben Von Freude zur Trauer gebracht.

Und soll ich einsmals scheiben, Wo begräbt man mich dann hin? In meines Liebchens Garten, Wo rothe Röslein stehn. und sind es keine Röslein So ists Muscatenkraut, Du hast mir die Treu versprochen, So bist du meine Braut.

Es ist kein Röslein so rosenroth, Es sitt ein Würmchen barin, Kein Mäbchen von achtzehn Jahren, Es hat einen falschen Sinn.

hier hat das Lied ein Ende, Es hats ein Müller erdacht Den hat des Ritters Töchterlein Vom Lieben zum Scheiden gebracht.

### 155. Abschied.

Schätchen abe!
Scheiben thut weh.
Weil ich benn Scheiben muß,
So gieb mir einen Kust.
Liebchen abe!
Scheiben thut weh.

### 156. Drei Reiter am Thor.

Es ritten brei Reiter am Thor hinaus, Abe!

Feinsliebchen schaute zum Fenster hinaus. Abe!

und foll es benn geschieben fein,

So reich mir bein goldenes Ringelein, Abe, Abe! Abe!

Ja Scheiben und Meiben thut weh.

Goldringlein reichen und das thut weh, Abe!

Wir beibe wir scheiben uns nimmermeh, Abe!

Es scheidet so manches Mündlein roth,

Und der uns scheibet, das ist der Tod. Abe, Abe, Abe!

Ja Scheiben und Meiben thut weh.

Es scheibet so manches Kind aus ber Wiegn, Abe!

Wann werd ich mein schwarzbraunes Mäbel boch kriegn? Abe!

und ist es nicht morgen und ist es nicht heut,

Es macht uns allbeiben boch große Freud.

Abe, Abe, Abe!

Ja Scheiben und Meiben thut weh!

### 157. Jungbrunnen.

Bei meines Buhlen Haupte Da steht ein goldner Schrein, Darinnen liegt verschloßen Das junge Herze mein. Wollt Gott, ich hätt den Schlüßel, Ich würf ihn in den Rhein, Wär ich bei meinem Buhlen, Wie möcht mir beßer sein?

Bei meines Buhlen Füßen Da fließt ein Brünnlein kalt, Und wer des Brünnleins trinket, Der jungt und wird nicht alt. Ich hab des Brünnleins trunken So manchen stolzen Trunk; Viel lieber wollt ich kussen Meines Buhlen rothen Mund.

In meines Buhlen Garten Da stehn zwei Baumelein, Das eine trägt Muscaten, Das andere Rägelein.
Muscaten die sind süße, Die Rägelein sind räß, Die geb ich meinem Buhlen, Daß er mein nicht vergeß.

Bu Dienst sei dieß gesungen Der Allerliebsten mein, Ihre Lieb hat mich bezwungen, Ich kann ihr feind nicht sein. Dieweil ich hab das Leben, Das glaub sie mir fürwahr, Will ich sie nicht aufgeben, Und lebt ich tausend Jahr!

Und ber uns diesen Reihen sang, So wohl gesungen hat, Das haben gethan zwei Hauer Zu Freiburg in der Stadt; Sie haben so wohl gesungen Bei Meth und kühlem Wein; Dabei da ist geseßen Der Wirthin Töchterlein.

### 158. Abschied.

Morgen muß ich weg von hier Und muß Abschied nehmen. D du-allerschönste Zier, Scheiden das bringt Grämen. Da ich bich so treu geliebt Ueber alle Maßen Soll ich bich verlaßen.

Wenn zwei gute Freunde sind, Die einander kennen, Sonn und Mond bewegen sich Ehe sie sich trennen. Noch viel größer ist der Schmerz, Wenn ein treu verliebtes Herz In die Fremde ziehet. Dort auf jener grünen Au Steht mein jung frisch Leben: Soll ich benn mein Leben lang. In der Fremde schweben? Hab ich dir was zu Leid gethan, Halt ich um Verzeihung an, Denn es geht zu Ende.

Ruffet dir ein Lüftelein Wangen ober Hände, Denke, daß es Seufzer sei'n, Die ich zu dir sende. Tausend schick ich täglich aus, Die da wehen um dein Haus Weil ich bein gedenke.

# 159. Abschiedsklage.

Insbruck, ich muß bich laßen, Ich fahr dahin mein Straßen In fremde Land dahin; Mein Freud ist mir genommen, Die ich nicht mag bekommen Wo ich im Elend bin.

Groß Leid muß ich jett tragen, Das ich allein thu klagen Dem liebsten Buhlen mein; Ach Lieb, nun laß bes Armen Im herzen bich erbarmen, Daß ich muß bannen sein! Mein Trost ob allen Weiben! Dein thu ich ewig bleiben, Stät, treu, in Ehren fromm; Run muß dich Gott bewahren, In aller Tugend sparen Bis daß ich wieberkomm.

## 160. Abschiedsständchen.

Entlaubet ist ber Walbe Sen biesem Winter kalt, Beraubet werd ich balbe Meins Liebs, bas macht mich alt. Daß ich bie Schön muß meiben, Die mir gefallen thut, Bringt mir manchfältig Leiben, Macht mir einn schweren Muth.

Läßt. bu mir nichts zur Lete, Mein fein braun Mägbelein, Das mich dieweil ergete, Da ich von dir muß sein? Hoffnung muß mich ernähren, Nach dir sonst werd ich krank, Thu bald herwieder kehren, Die Zeit ist mir zu lang. Sei weis, laß dich nicht affen! Der Klaffer sind so viel; Halt dich gen mir rechtschaffen! Treulich dich warnen will. Hüt dich vor falschen Zungen, Darauf sei wohl bedacht, Sei dir, schöns Lieb, gesungen Zu einer guten Nacht.

#### 161. Der Baum im Odenwald.

Es steht ein Baum im Obenwald, Der hat viel grüne Aest, Da bin ich schon viel tausenbmal Bei meinem Schatz gewest.

Da sitt ein schöner Bogel brauf, Der pfeift gar wunderschön, Ich und mein Schätchen horchen auf, Wenn wir selbander gehn.

Der Bogel sitt in seiner Ruh Wohl auf dem höchsten Zweig. Und schauen wir dem Bogel zu, So pfeift er alsogleich. Der Bogel sitt in seinem Rest Wohl auf bem grünen Baum; Ach Schätchen bin ich bei bir gwest, Ober ist es nur ein Traum?

Und als ich wiedrum kam zu ihr, Gehauen war der Baum, Ein andrer Liebster stand bei dir: O du verfluchter Traum!

Der Baum, ber steht im Obenwald Und ich bin in der Schweiz, Da liegt der Schnee und ist so kalt, Das Herz es mir zerreißt.

### 162. Die drei Röselein.

Jet gang i ans Brünnele, Trink aber nit, Da such i mein herztausige Schat, Findn aber nit.

Jest loß i mein Aeugele Um und um gehn, Do seh i mein herztausige Schat, Bei nem Andern stehn. Bei nem Anbern sehn stehn, Ach bas thut weh! Jest bhut di Gott, herztausige Schas Dich seh i nimmer meh.

Jet lauf i mi Dinte Un Feber un Papier Un schreib meim herztaufige Schatz, Einen Abschiedsbrief.

Jet leg i mi nieder Aufs heu un aufs Moos, Do falle drei Rösele In meinen Schook.

Und biese brei Rösele Sin roseroth, Jeht weiß i nit, lebt mein Schah Ober ist er tobt.

### 163. Nächten und heute.

Rächten, da ich bei ihr was, Schwatten wir dann dieß, dann bas, Auch sehr freundlich zu mir saß, Sagt, sie lieb mich ohn all Maaß.

Nachten, da ich von ihr scheib, Freundlich wir uns herzten beib, Wir verhieß bei ihrem Eib, Nein zu sein in Lieb und Leib. Mächten, ba ich von ihr gieng, Sie gar freundlich mich umsieng,-Dazu ferne mit mir gieng, Gar sehr gut war alles Ding.

Heute, da ich zu ihr kam, War ihr alles widerzam, Bös Bescheid ich da bekam, Must abziehn mit Spott und Scham.

### 164. Rosenthal.

Wer will mit in den Rosenthal gehn, Allwo die Rosen am Schönsten stehn? Stehn der Rosen im Garten soviel, Kann man brechen wo man will.

Paben wie Rosen beisammen geseßen, Du bist mein Schatz, mein Engel gewesen; Hätt mir nicht gebildet ein, Daß mein Schatz so falsch könnt sein.

Hört ihr nicht den Jäger blasn, In dem Wald auf grünem Wasen? Den Jäger mit dem grünen Hut, Der meinen Schatz verführen thut?

### 165. Der Abschied im Korbe.

So fahr nur hin du Stolze! Was hab ich dir gethan, Daß du an mir vorbeigehst Und schaust mich gar nicht an? Du schlägst ja deine Augen Vor meinen zu der Erd Als wenn ich deines Gleichen Riemals gewesen wär.

Wärst du nicht hergekommen, Hätt nicht geschickt nach dir, Es giebt noch andre Frommen, Die wohl gefallen mir. Reich und schön, das bist du nicht, Das weist du selber wohl, Ia wahrlich beines Gleichen Bekommt man überall.

Der Abschied ist geschrieben, Das Körblein ist gemacht, Wärst du mir treu geblieben, Ich hätt nicht falsch gedacht. So nimm das Körblein in die Hand Und leg den Abschied bei: Hinfüro sei geschieden Aus falscher Lieb und Treu.

### 166. Ade mein Schak.

Ich kann und mag nicht fröhlich sein; Wenn andre schlafen So muß ich wachen, Muß traurig sein.

"Warum must du benn traurig sein? Wenn sie dich fragen, So soust du sagen Schat, du bist mein.

"Du bist mein und ich bin bein, Im Rosengarten Will ich bein warten, Im grünen Klee."

Darfst mein nicht warten, bin viel zu schlecht, Frei dir 'ne Reiche, Die deines Gleichen, Wies erb und recht.

"Ich freie nicht nach Gelb und Gut, An Gottes Segen Ist alles gelegen, Wers glauben thut".

Wers glauben thut, der ist nicht hie, Ist weggenommen Wird wieder kommen, Spät oder früh. Kommt er benn nicht zur rechten Zeit Will ich ihn meiden; So sind wir Beiden Geschiedne Leut.

Geschiebne Leut bis an bas Grab, Die rothen Rosen, Die rothen Rosen, Sie fallen ab.

Abe mein Schatz, ich muß nun fort, Ich muß bich meiden, Von dir abscheiden An andern Ort.

Wer hat benn bieses Lieb erbacht? Zwei Golbschmiedsjungen Die habens gesungen Zur guten Nacht.

#### 167. Der lette Abend.

Wenn ich an ben letten Abend gebenk, Als ich Abschied von dir nahm. — Der Mond schien so hell, und ich must scheiben von dir; Doch mein Herz bleibt stäts bei dir. Mein Bater hat gesagt, ich soll 'ne Reiche nehmen, Die soll haben viel Silber und Gold: Viel lieber will ich in der Armut schweben, Als daß ich dich verlaßen sollt.

Großer Reichthum bringt uns keine Ehr, Groß Armut keine Schand. Ei so wollt ich, daß ich tausend Thaler reicher wär Und hätt dich an meiner Hand.

- Ei wie ist die Armut so sehr veracht, Man stellt sie hinter die Thür, Ja wenn ich tausend Thaler reicher wär, Dann zög man mich herfür.

Ich gebenke noch einmal reich zu werben, Aber nicht an Gelb und Gut: Ia wenn ich die himmlische Freud erwerbe, Dann bin ich wohl reich genug.

## 169. Wenn ich ein Vöglein wär.

Wenn ich ein Böglein wär Und auch zwei Flügel hätt, Flög ich zu dir: Weils aber nicht sein kann, Bleib ich allhier. Deutsche Vollslieter.

Bin ich gleich weit von dir, Bin ich doch im Traum bei dir Und red mit dir; Wenn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es vergeht keine Stund in der Nacht, Daß nicht mein Herz erwacht Und an dich benkt, Wie du mir vieltausendmal Dein Herz geschenkt.

# 170. Wenn ich ein Vöglein war.

Wenn ich ein Böglein wär, Wollt ich fliegen über das Meer, Schönster Schatzu dir, Dieweil du bift so weit von mir Und ich von dir.

Des Nachts beim Mondenschein Sit die schöne Frau Nachtigall fein Auf 'ner Dörnerspit. Sie lacht mir meine Reben aus, Bis ich komm nach Haus. Wenn ich bann zu Hause bin Liegt mir mein Schätzlein im Sinn, Das thut mir leib. Ich wollt, ich könnte bei bir sein, Das wär meine Freub.

Biele Stunden sind in der Racht, Daß ich an mein Lieb hab gedacht, Und er nicht an mich; Ja viel hunderttausendmal Denk ich an dich.

Schönster Schat, du weist es wohl, Daß ich dich nicht mehr lieben soll, Das kränket mich; Dieweil es alle Leut verdrießt, Drum lieb ich dich.

Schählein sag mir bei beiner Pflicht, Warum du so traurig bist Und redest nicht. Könnt ich dir es auserzählen, Wie mich meine Eltern quälen, Daß ich meibe dich!

Beil es beine Eltern sein, Deine Geschwister nicht zufrieden sein, So betrübt es mich. Von dir laß ich nicht mehr ab Bis in das Grab.

## 168. Augentroft.

Schönster Schatz, mein Augentrost, Hast meiner ganz vergeßen? Du hast mir ja die Treu versagt, Hast mir das Herz so schwer gemacht, So scheinbarlich vergeßen.

Als ich bich sah zum erstenmal, Da hast du mir gefallen, Da dacht ich in dem Herzen mein: Wer mag das schöne Kind wohl sein, Wo mag sie sich aushalten?

Als ich es recht erfahren hätt, Wo sie sich thät aufhalten, Da drückt' ich sie an meine Brust, Da war sie voller Liebeslust: An dich will ich mich halten.

Des Abends wenn ich schlafen geh, Denk ich an jene Stunde, Denk ich der Allerliebsten mein: Wo wird mein Schatz, mein Engel sein, Die ich so treulich liebe?

Des Morgens wenn ich früh aufsteh, Die Sonn geht auf mit Stralen, Seh ich mein Schatz schneeweiß gekleibt, So hüpft mein Herz vor lauter Freud, Vor lauter Lieb und Freude. Die Leut sind schlimm, sie reben viel, Das wirst du Schatz wohl wisen. Und wo Ein Herz das Andre liebt, Und keines eine Falschheit übt, Das thut die Leut verdrießen.

Ich trag einen Ring an meiner Hand, Darinne steht mein Name, Wenn es von Gott verordnet ist, So kommen wir zusammen.

Der große Gott im himmelreich, Der alles thut regieren, Der himmel und Erd erschaffen hat Wird uns zusammen führen.

So wünsch ich dir tausend gute Nacht Und alles Wohlergehen, Einen süßen Schlaf, eine sanfte Ruh, Einen angenehmen Traum dazu; Nach hause muß ich gehen.

### 171. Chränentrank.

Die ganze Nacht hab ich gestanden, Die ganze Nacht hab ich gewacht; Ach Schat, wie hast bu fest geschlafen, Hast mein Anklopsen nicht bedacht! "Haft bu was Heimliches mit mir zu sprechen, Komm morgen früh am hellen Tag." Am hellen Tag barf ich nicht kommen, Da sind der falschen Klaffer so viel: Sie thun mir nachreden mit falscher Jungen, Das mein jung Herz nicht haben will.

Ach Schätlein, wenn du nicht mein kannst werden, So will ich ein Schildchen laßen malen wie du, Das will ich tragen in meiner Taschen, Und will es kussen Tag und Nacht.

In meines Baters Garten will ich mich geben, Allba sind auch viel Bürzelein: Dieß soll all meine Speise sein, die ich genieße, Und all mein Trank sollen Thränen sein.

## 172. Vergebliche Warnung.

Ich hatte mein Herzliebchen So lange nicht gesehn. Ich sah sie gestern Abend Wohl vor der Ahare stehn.

Sie sagt, ich sollt sie kussen, Die Mutter sollts nicht wißen; Die Mutter wards gewahr, Daß Iemand bei ihr war. Ei Tochter, willst du freien Das wird dich balb gereuen, -Gereuen wird es dich.

Wenn anbre junge Mäbchen Mit ihren Kamerabchen Wohl auf ben Tanzboben gehn,

Dann muft du junges Weibchen Mit beinem zarten Leibchen Wohl an der Wiege stehn.

Must singen Liralammchen, Schlaf ein, mein liebes Männchen, Thu beine Aeuglein zu.

Hättst bu nicht eingelaßen Den Schreiber von der Straßen, Den Schreiber von dem Schloß! — "Die Liebe war zu groß."

"Ach hätt bas Feuer nicht so gebrannt, Wir wären nicht so nah- bekannt; Das Feuer brennet sehr, Die Liebe noch viel mehr.

"Das Feuer kann man löschen, Die Liebe nicht vergeßen, Ja nun und nimmermehr".

## 173. Erfahrung.

Wenn ich schon keinn Schatz mehr hab, Werd ich schon einn finden, Ich gieng das Gäßlein auf und ab Bis an die Linden.

Als ich an die Linde kam Stand mein Schat darneben! Grüß dich Gott, herztausiger Schat, Wo bist du gewesen?

Wo ich gewesen bin, Darf ich dir wohl sagen: Ich bin gewesen in fremdem gand, Hab auch was erfahren.

Was du erfahren hast, Kannst du mir wohl sagen. Ich hab erfahren, was lieben heißt: Bei dir schlafen.

Bei mir schlafen kannst du wohl, Will es dir nicht wehren, Aber nur, herztausiger Schas, Aber nur in Ehren.

Zwischen Berg und tiefem Thal Saken auch zwei Hasen, Fraken ab das grüne Gras Bis auf den Rasen. Als sie satt gefreßen warn, Legten sie sich nieber. Erüß bich Gott, herztausiger Schat, Jett komm ich nicht wieber.

## 174. Schweig still.

Schönster Schatz, mein Engel, Lege dich in guter Ruh, Wenn ich komm ans Fenster, Fenster Fenster, Red mir öfters zu.

Des Nachts, wenn ich vom Schlaf erwach, Stell ich mir das Lieben für, Gedenk ich oftmals wieber, Worgen komm ich zu dir.

So wollt ich, wenn ber Morgen kam, Ach du allerschönstes Kind, Daß ich dich im Arme hätt, Am Finger beinen Ring.

So wollten wir beisammen gehn, Beibe in die Kammer gehn, Kammer, Kammer, Kammer, Nicht vom Bett ausstehn. "Kammer gehen wär wohl gut, Aber nur vom Bett schweig still, Denn ich bin ein junges Blut, Wär für mich zuviel."

Seh ich auf und nieder, Führ mein Schätzlein an der Hand, Gebenk ich oftmals wieder An das gelobte Land.

Dort war nichts als Freude Bei der allerschönsten Zeit, Sagen uns alle Leute, Das Lieben ist ein Freud.

# 175. Da bin ich gerne.

Ich gieng burch einen grasgrünen Walb, Da hörte ich die Vögelein singen; Sie sangen so jung, sie sangen so alt, Die kleinen Vögelein in dem Wald, Die hör ich so gerne singen.

Stimm an, stimm an, Frau Rachtigall, Sing mir von meinem Feinsliebchen, Sing mir es so hübsch, sing mir es so fein: Bu Abend da will ich bei ihr sein, Will schlafen in ihren Armen. Der Tag vergieng, die Racht brach an, Feinsliedchen das kam gegangen. Er klopfte so leise mit seinem Ring, Mach auf, mein herzallerliedstes Kind, Ich hab so lange gestanden.

So lange gestanden hast du noch nicht, Ich hab noch nicht geschlasen. Hab immer gedacht in meinem Sinn, Wo ist mein Herzallerliebster hin, Wo bist du so lange geblieben?

Wo ich so lange geblieben bin, Das harf ich bir Schätzlein wohl sagen: Wohl bei bem Bier, wohl bei bem Wein; Allwo die schönen Jungfraun sein, Da bin ich auch jeberzeit gerne.

## 176. Wiedersehen am Brunnen.

Der Wächter auf dem Thurme saß, Und blies mit heller Stimme: Wer noch bei seinem Schählein leit, Der steh nun auf, es ist wohl Zeit: Der Tag hat sich geneiget, Gezeiget. Das Mädchen aus dem Bette sprang Und wollt den Tag anschauen. Bleib liegen, bleib liegen, feiner Anab, Es ist fürwahr noch lang nicht Tag; Der Wächter hat uns belogen, Betrogen.

Und als die Sonn aufs Bettlein schien, Da nahm er seine Kleiber. Komm du nur heut an die große Lind, Wo all die schönen Jungfern sind, Da diet ich dir verborgen Guten Morgen!

Des Morgens früh da es war Tag, Frisches Waßer that sie holen. Da begegnet ihr derselbige Knab, Der Nachts bei ihr geschlafen hat. Er bot ihr einen frischen guten Morgen Verborgen.

Guten Morgen, guten Morgen, herztausiger Schat, Wo hast du heunt geschlafen? Ich hab geschlafen in beinem Arm, Ich hab geschlafen, das Gott erbarm, Meine Ehr hab ich verschlafen, Verschlafen.

Daß bu bein Ehr verschlafen haft, Das laß dich Mädchen nicht reuen. Ich bin fürwahr ein reicher Knab, Der auch noch Gelb und Güter hat: Deine Ehr will ich bezahlen Mit Thalern. Meine Ehr und die bezahlst du mir nicht, Du bist ein loser Schelme. Wenn Feur und Stroh beisammen leit, Und wenn auch Schnee dazwischen schneit, Doch endlich muß es brennen, Ja brennen!

# 177. Wiedersehen am Brunnen.

Es zog ein Knab den Rhein herab, Er wellt ein Mädchen freien; Er freite länger als sieben Jahr An einem Mädchen und das ist wahr, Er konnt es nicht erfreien.

Laß ab, laß ab, bu junger Knab, Du kannst mich nicht erfreien; Komm du schier Abend, wenns sinster ist, Wenn Niemand auf der Gaße mehr ist, Herein will ich dich laßen.

Der Tag vergieng, ber Abend kam, Der Jüngling kam gegangen. Er klopft ganz leis wohl auf die Thür: Steh auf, mein Schatz, ich din dafür, Ich hab so lang gestanden. So lang gestanden hast du noch nicht; Ich hab noch nicht geschlasen. Ich hab gelegen und hab gedacht, Wo doch mein Lieb wohl blieb die Racht, Daß er nicht zu mir käme.

Die Racht vergieng, ber Morgen kam, Das Mädchen gieng zum Brunnen. Da begegnet ihm auch berselbige Knab, Der des Nachts bei ihm geschlafen hat; Er bot ihm einen schönen guten Morgen.

Guten Morgen, guten Morgen, mein schön Herzlieb, Wie hast die Nacht geschlasen? "Ich hab gelegen in beinem Arm, Ich hab geschlasen, das Gott erbarm, Meine Ehr hab ich verschlasen."

Daß du bein Ehr verschlafen hast, Das laß dich nicht gereuen. Ich schaffe dir Wein, ich schaffe dir Brot, Ich helse dir Mädchen aus aller Noth, Ich laße dich nicht in Schanden.

"Wein und Brot, bas wär wohl gut, Wenn es gewisslich wäre. Die Er. Jungen sind wohlgemuth, Sie tragen eine Feber auf ihrem Hut, Sie laßen die Mädchen in Schanden."

#### 178. Ausrede.

Ich gieng in einer Racht, Die Nacht, die war so finster, juja finster, Das man keinen Stern mehr sah.

Ich gieng vor Herzliebchens Fenster, Steh auf und laß mich ein. Ich hab so lang gestanden, Befroren möcht ich sein.

Lang gestanden hast du nicht, Befroren bist du nicht. So komm auf mein Schlafkammerlein, Da sind wir zwei allein.

Des Nachts wohl um die halbe Nacht, Das Bettchen sieng an und kracht. Die Mutter, die thät rufen, Wer ist denn bei dir da?

Ach Mutter, liebste Mutter, Schlaft ihr nur wiederum. Das hat gethan das Kätelein, Das hat gefangen ein Mäuselein, Damit sprang sie herum.

#### 179. Ausrede.

Es gieng ein Jäger aus jagen Ein Stündlein vor dem Tagen Mit seinem Hündelein. Was begegnet ihm auf der Haide? Ein Mädchen mit weißem Kleide, Es gesiel dem Jäger so wohl.

"Eine Nacht bei dir zu bleiben, Das wär der Wille mein." Ja ja, von Herzen gerne: Schier Abend leuchten die Sterne, Da will ich dich laßen herein.

Da kam sich ber Jäger geschwinde Mit Kugeln und auch mit Flinten Vor sein Schlaffenster stehn. Das Mädchen stand im Hemdchen auf Und ließ ben Jäger herein.

Da lagen die Zwei beisammen Mit schneeweißen Händen umfangen Die liebe lange Nacht. Da lagen die Zwei im Guten, Darüber erwacht die Mutter: Ach Tochter, was sangest du an?

Ach Mutter, was soll ich anfangen? Ich bin es noch ganz allein. Ich wollt mich ein klein wenig strecken, Darüber entsielen die Occken: Uch Mutter, schlaf wiederum ein. "Es sind die losigen Decken nicht, Die dir entfallen sein. Du hast ihn herein gelaßen Den Jäger von der Straßen, Es wird dich noch gereun".

#### 180. So edel von Blut.

Des Abends in bem Mondenschein (ing) Das Mädchen in ben Garten gieng. Was begegnet ihm allda? Ei ein wunderschöner Knab.

Herzjungfer auserlesen, Möcht ich heunt bei euch wesen, Möcht ich heunt bei euch sein: Ei das wär der Wille mein.

Bei mir zu sein, bas kann nicht sein, Ich bin ein wacker braun Mägbelein, Ich bin so ebel von Blut, Ei bu hast weder Gelb noch Gut.

"Ich steck eine Feber auf meinen Hut, Sticht sie fest, so hält sie gut. Ich bin ein junger Helb, Ei ich thu was mir gefällt." Deutsche Bosslieder. So komm schier Abend bei Nachte Und wenn die Glock schlägt achte, So will ich dich laßen herein, Ei du wackres Knäbelein.

Der Knab ber war so bumm noch nit, Er that, was ihm die Jungfer rieth: Er gieng zur selbigen Zeit Ei wohl vor Schlaffensterlein.

Hier steh ich auf freier Landstraßen: Sut Mädchen, willst bu mich einlaßen? Es war so spät in der Nacht, Ei das Mädchen hat aufgemacht.

Des Nachts wohl um die halbe Nacht, Das Mädchen an sein Ehr gedacht, Es ließ so manchen Thron Ei wohl über die Backen gohn.

Bist bu ein brav Lanbstnechtchen, So trau mich wacker Mabchen: Du hast mir genommen mein Ehr, Ei ich trieg sie nimmermehr.

"Du fagst mir viel von Trauen, Es giebt noch schöne Jungfrauen: Sie haben so wohl gethan, Ei sie ließen auch Schimpfen stahn.

"Es that mich nächten verbrießen, Daß du mir hast verwiesen, Du wärst sa ebel von Blut, Ei ich hatt weber Gelb noch Gut. Blaublumchen in bein Körnchen stehn, Sie sehn weber Sonn noch Mond aufgehn, Sie sollen nicht chnder vergehn: Ei sie laßen auch Schimpfen stehn.

Schimpfen, wiederum Schimpfen, Das sind der Jungen ihr Finten: Gut Mädchen bewahr dein Ehr, Ei du kriegst sie nimmermehr.

# 181. Nächtlicher Besuch.

Ich kann nicht sigen, kann nicht stehn, Ich muß zu meinem Schätchen gehn, Zu meinem Schätchen an die Wand, Da klopf ich an mit leiser Hand.

Wer ist benn ba, wer klopfet an, Der mich so leis auswecken kann? "Es ist ber Herzallerliebste bein, Steh auf mein Schatz und laß mich ein."

Ich steh nicht auf, laß dich nicht ein Bis Bater und Mutter schlafen sein: Wenn Bater und Mutter schlafen sein, So steh ich auf und laß dich ein.

Ich tann nicht länger hier außen stehn, Ich bie Morgenröth aufgehn, Die Morgenröth, zwei helle Stern: Bei meinem Schap da wär ich gern.

Sie fand wohl auf und lief ihn ein, Sie hieß ihn schön willtommen sein. Sie reicht ihm ihre schneeweise hand Und sieng auch bald zu weinen an.

Bein nicht, wein nicht mein Schätzelein, Juss Jahr sollst du mein eigen sein. Rein eigen sollst du werden gewiss, Sonst keine die auf Erden ist.

Ich zieh in Krieg auf grüne Haid, Grüne Haid, die liegt von hier so weit, Allwo die schönen Trompeten blasen, Da ist mein Haus von grünen Rasen.

Ein Bildchen laß ich malen mir, Auf meinem Herzen trag ichs hier: Darauf sollst du gemalet sein, Daß ich niemals vergeße bein.

## 182. Nächtlicher Besuch.

Jest kommt die frohliche Racht heran, Daß alle Leutchen schlafen gahn, Daß alle Leutchen sich geben in die Ruh Und schließen ihre Aeuglein zu.

Wer ist denn braußen, wer klopfet an, Der mich so leis auswecken kann? "Das ist ber Herzallerliebste bein, Mein Schatz steh auf und laß mich ein".

Dich einlaßen darf ich nicht, Denn meine Mutter schläft noch nicht; Mein Bater sist beim rothen kühlen Wein, Ich hoff, er wird nicht lang braußen sein.

"Ich bin weiß und du bist schwarz, So bleibst du boch fürwahr mein Schatz. Und wenn du denn meiner ganz und gar nicht achtst, So wünsch ich dir eine schöne gute Racht.

"Eine schöne gute Racht, eine angenehme Zeit; Ich möcht auch gern wißen, wer bei dir leit." Wer bei mir leit, das weiß ich wohl, Ich weiß auch wen ich lieben soll.

## 183. Der rechte nicht.

Ach könnt ich biesen Abend Noch einmal freien gehn; Mein jung Herz muß zerbrechen, Kann ich nicht mit ihr sprechen, Bor ihrem Schlaffenster stehn.

Schlafest bu ober wachest bu, Sag du mein schön Herzlieb? Liegst du so schwer in Träumen, Gebent an den Getreuen, Der vor deinem Schlassenster steht.

Ich schlafe nicht, ich wache,
Ich schlafe wenn ich will.
Du stehst wohl vor der Thüre,
Es will dir nicht gebühren,
Denn du bist der rechte Liebste nicht.

Jest kann ich auch wohl wandern, Jest kann ich auch wohl gehn. Muß wandern über die Straßen, Mein Lieb hat mich verlaßen; Sag schön Herzlieb, was hab ich dir gethan?

## 184. Schwarzbrauns Babeli.

Schwarzbrauns Babeli,
Steh auf und laß mich nein!
Ich bin allein und bring dir Wein,
Laß mich in die Kammer nein;
Schwarzbrauns Babeli
Mit deinen schwarzen Leugeli,
Steh auf und laß mich nein.

8 sind unser eins, 8 sind unser zwei, Bringen dir ein Osterei; Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns nein! 8 sind unser zwei, 8 sind unser drei, Babeli komm geschwind herbei! Schwarzbrauns Babeli, Steh auf und laß uns nein.

s sind unser drei, s sind unser vier, Kaufen dir gut Wein und Bier: Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns nein. s sind unser vier, s sind unser fünf, Kausen dir ein Duzend Strümpf, Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns 'nein!

k sind unser fünf, & sind unser seche, Kaufen dir ein Kreuzersweck; Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns nein. s find unfer sechs, s sind unser sieden: Belchen will das Babeli lieben? Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns nein!

s sind unser sieben, s sind unser acht, Bunschen dir ein gute Racht; Schwarzbraund Babeli, Steh auf und laß und nein! s sind unser acht, s sind unser nem, Belcher darf zum Babeli nein? Schwarzbraund Babeli Steh auf und laß und nein!

8 find unfer neun, 8 find unfer zehn, Möchten gern bas Babeli sehn; Schwarzbrauns Babeli
Steh auf und las uns nein!
8 sind unser zehn, 8 sind unser elf, Liebes Babeli komm und helf, Schwarzbrauns Babeli
Steh auf, und laß uns nein.

s find unser eilf, s find unser zwölf, Ist eine ganz heerbe Wölf; Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns nein! Laß uns in die Kammer nein, Bringen dir ein Kanne Wein; Schwarzbrauns Babeli Steh auf und laß uns nein.

## 185. Der Besenbinder.

Wenn ich kein Gelb zum Saufen hab, Saufen hab, Seh ich in Wald, schneid Reiser ab, Reiser ab, Seh ich in Wald, schneid Reiser ab.

Geh ich nach Haus, mach Besen braus, Besen braus, Besen braus, So krieg ich wieber Gelb ins Haus, Gelb ins Haus, So krieg ich wieber Gelb ins Paus.

Wenn ich die Besen gebunden hab, Bunden hab, Geh ich die Straßen auf und ab, Auf und ab, Ihr Leute, kauft mir Besen ab.

Schatz steh auf und mach mir auf, Mach mir auf, Ober ich steig zum Fenster nauf, Fenster nauf, Ober ich steig zum Fenster nauf.

Schatz bift du bos ober kennst mich nicht, Kennst mich nicht? Ober sind das beine Fenster nicht, Fenster nicht, Ober sind das beine Fenster nicht? Ich bin nicht bös, ich kenn bich schon, Kenn bich schon, Du hast einn Rausch, bas hör ich schon, Hör ich schon, Du hast einn Rausch, bas hör ich schon.

Hab ich einn Rausch, das thut der Wein, Thut der Wein, Schatz steh auf und laß mich ein, Laß mich ein, Schatz steh auf und laß mich ein.

Ich steh nicht auf, las bich nicht ein, Dich nicht ein, Vich nicht ein, 's könnt bei ber Nacht mein Unglück sein, Unglück sein, 's könnt bei ber Nacht mein Unglück sein.

Wärst du im Stand und heiratst mich, Heiratst mich, Bin ich im Stand und will dich nicht, Will dich nicht. Bin ich im Stand und will dich nicht.

Wenn ich verheirat bin mit dir, Bin mit dir, Zwei schöne Rappen kauf ich mir, Kauf ich mir, Zwei schöne Rappen kauf ich mir.

Iwei schöne Rappen und einn Wagen, Und einn Wagen, So können wir spazieren jagen, Zieren jagen, So können wir spazieren jagen. Aepfel sind rund, sind Stiele dran, Stiele dran, Buben sind falsch, das weiß man schon, Weiß man schon, Buben sind falsch, das weiß man schon.

Kirschen sind roth, sind Steine brin, Steine drin, Mädels haben auch keinn treuern Sinn, Treuern Sinn, Mädels haben auch keinn treuern Sinn.

Rüße sind hart, sind Schalen brum, Schalen drum, Wer ist wohl falscher, das sage nun, Sage nun, Wer ist wohl falscher, das sage nun.

Pflaumen sind blau, sind honigsüß, Honigsüß, Honigsüß, Daß ich dir gut bin, ist gewiss Ift gewiss, Daß ich dir gut bin, ist gewiss.

Apfel und Kirschen sind roth und blau, Roth und blau, Heisa, wir werden bald Mann und Frau, Mann und Frau, Heisa, wir werden bald Mann und Frau.

## 186. Hinderniffe.

Als ich vor die Hausthur kam, Krähte mich das Hähnchen an; Hähnchen laß bein Krähen sein, Ich will zu meinem Schätchen nein.

Als ich auf die Treppe kam Bellte mich das Hündchen an; Hündchen laß bein Bellen sein, Ich will zu meinem Schätzchen 'nein.

Als ich vor die Stube kam, Maute mich das Rätchen an; Kätchen laß dein Mauen sein, Ich will zu meinem Schätchen nein.

Als ich in die Stube kam, Knurrte mich der Schwiegervater an; Schwiegervater laß das Knurren sein, Ich will zu meinem Schähelein.

Als ich in die Kammer kam, Brummte mich mein Schätchen an: Schätchen laß das Brummen sein; Mit dir will ich bald fertig sein.

## 187. Laf Fragen sein.

Wo find ich bann beins Baters Haus? Säuberliches Mägdlein! Geh bas Gäßlein aus und aus, Schweig still und laß bein Fragen sein!

So bellet bann bas hündlein bein: Säuberliches Mägblein! Ruf den Wächter leise ein, Schweig still und laß bein Fragen sein!

So knarret dann das Thürlein dein: Säuberliches Mägdlein! Nimm den Paspen in die Hand, Schweig still und laß dein Fragen sein!

So schimmert bann bas Feuer bein: Säuberliches Mägblein! Gieß ein wenig Waßer brein, Schweig still und laß bein Fragen sein!

Wo find ich bann bein Kämmerlein! Säuberliches Mägblein! Bei ber Küchen an ber Wand, Schweig still und laß bein Fragen sein! Wie soll ich auf ben Morgen thun? Säuberliches Mägdlein! Zieh dich an und geh bavon, Schweig still und laß bein Fragen sein!

## 188. Der vorsichtige Cieblyaber.

"We kommen ich bann be Pohts herenn? Sag du mih Levche sag." Nemm da Ring onn schött be Klink, Dann meent ming Mohder, et baht de Wingk. Komm du mih Levche komm.

"We kommen ich bann wal lans de Hunk? Sag du mih Levche sag." Geww dem Hunk jett goode Woort, Dann läht hå sich widder an singen Dort; Komm du mih Levche komm.

"We kommen ich bann wal langs et Füür? Sag du, mih Levche, sag." Schött e Besche Waßer brenn, Dann meent ming Mohber et rähnt erenn, Komm du mih Levche komm.

"We kommen ich bann be Trapp eropp? Sag du mih Levche sag." Nemm ding Schlussen in de Hank, Su häst de ne verworrene lihse Sank. Komm du mih Levche komm. "We kommen ich dann wal enn de Kammer? Sag du mih Levche sag." Tahs en Besiche luhrzer Hank, Do hänk de Schlößel an der Wank. Komm du mih Levche komm.

"Wo hängen ich bann minge Sonnbagsrock? Sag bu, mih Levche, sag." An der Wank bo es ene Knopp, Sühs bu en net, bu scheele Stropp? Komm bu mih Levche komm.

"We kommen ich bann wal op bat Bebb? Sag du mih Levche sag." An dem Bedd do steht en Bank, Sühs du se nett, du fule Strank? Komm du mih Levche komm.

"We kommen ich bann wal unger be Deck? Sag bu, mih Levchen, sag." De Deck be est keene Möllesteen, — mich em Gatt onn bliev boheem. Gang bu mih Levche gang.

### 189. Ins Engelland.

Wenn sich die Sahnen krähen, Dann ist es noch lang nicht Tag, Dann gehn die Junggesellen Spazieren die ganze Racht. Huhu! Haha! Spazieren :c.

Wenn sie so lang gelaufen han, Dann waren sie auch gern herein. Dann gehn sie vor Herzliebchens Fenster: Steh auf und laß mich herein.

Ich stehe fürwahr nicht aufe, Ich enlaße dich nicht herein, Ich hör an allen beinen Reben, Daß bu mein Lieb nicht bist.

Hörst du an allen meinen Reden, Daß ich bein Lieb nicht bin, So steck dir an ein Kerzchen, So siehst du wer ich bin.

Das Feuerchen liegt in der Aschen, Die Kerzchen sind verbrannt. Abe, ihr Honnefer Jungen, Ich zieh ins Engelland.

Ins Engelland zu ziehen, Das liegt mir übel im Sinn, Ich that mich wieber umkehren, Und kehrt' auf ben Menzenberg hin. Auf dem Menzenberg hängt eine Krone, Da legt' ich mich nieder und schlief. Riemand sollt mich aufwecken Bis mich mein Schat aufrief.

#### 190. Ein verwandtes.

Ich stand auf hohem Berge Und sah in ein tiefes Thal, Da sah ich ein Schifschen schwimmen, schwimmen Und das war lang und schmal.

Es ist kein Schiff so groß noch klein, Es schwimmt bem Waßer nach: So thun alle Junggesellen, Sie laufen ben Mädchen nach.

Wenn sie so lang gelaufen sind, Dann wären sie auch gern herein: Steh auf bu Herzallerliebste, Steh auf und laß mich ein.

Ich steh bir fürwahr nicht aufe, Ich laße bich auch nicht herein, Ich hör an allen beinen Reben, Daß bu mein Lieb nicht bist. Deutsche Bollslieder. Hörst bu an allen meinen Reben, Daß ich bein Lieb nicht bin, So muß sich Gott erbarmen, Daß ich gekommen bin,

Daß ich so fern gekommen bin, So fern ins fremde Land: Wenn ich zu Haus geblieben wär, blieben wär, Da wär ich noch wohl bekannt.

### 191. Drei Cauben.

Es flogen heraus drei Tauben Durch einen grünen Wald, Sie flogen heraus alle Morgen, Der Reif und Schnee war kalt.

Die erste sieng an zu trauern, Die zweite klagt' ihr Leid. Die britte sieng an zu fragen Warum sie so trauern that?

Ach Gott, sollt ich nicht trauern? Sie haben mir es angethan. Ich weiß mir einen Baum mit Rosen, Der ist meinem Lieb entschlahn. Weist du dir einen Baum mit Rosen, Ist deinem Lieb entschlahn, So geh ich nach der grünen Linde, Da wart't ein Bote auf mich.

Es ist fürwahr kein Bote, Es ist ein gelernter Mann, Der lehrt mich lesen und schreiben Und Alles was er kann.

Hat er mich ausgelehret, So schickt er mich wieder heim. Vor meines Vaters Pörschen, Da'steht ein Ringelstein. Gut Ringelstein, gut Gelbchen! Ach Liebchen wärest bu mein!

Es steht kein Waßer so stille, Es treibt zwei Mühlen herum. Die erste malt bie Schoten, Die zweite braun Nägelein.

Braunnägelein sind süße, Die Schoten die sind saur; Ich meint es freit mich ein Reiter, Da war es ein lausiger Baur.

Die Bauern eßen Rüben, Sie trinken gar selten Wein. Wir ehren die Honnefer Jungen Wo wir so gern bei sein.

Hätten wir einen reifen Trauben, Dazu eine Kanne mit Wein, So wollten wir eßen und trinken Und wollten frei lustig sein.

### 192. Auf Schlut.

Wollt ihr hören ein neues Lied Was zu Honnef ist geschieht? Zu Honnef in dem Flachfeld Sind die Jungen recht wohl gestellt. Sie gehn dahin spazieren Und lavieren.

Wenn sie sich ausgegangen han, Gehn sie vor Schlaffenster stahn. Sie gehn wohl vor Schlaffenster stahn, hätten sie gerne aufgethan. Sie wären gern herein gelaßen Bon ber Straßen.

Da stehn die zwei die liebelange Nacht Bis der helle Tag andrach. Und wie der helle Tag bricht ein, Die Sonne scheint zum Fenster herein: Wir zwei wir müßen scheiben Von uns beiben.

Er gieng wohl in ben Pferbestall, Fand er seine Pferdchen noch-all. Er rief ben Enk wohl ins Gewehr, Steh nur auf und fütter bein Pferd: Wir müßen uns verfügen Bu bem Pflügen.

# 193. Vor dem Senster.

Soll sich ber Mond nicht heller scheinen, Soll sich die Sonn nicht früh aufgahn, So will ich diesen Abend gehn freien, Wie ich zuvor auch hab gethan.

Als er wohl auf die Gaße trat, Da sieng er an ein Lied und sang, Er sang aus schöner, aus heller Stimme, Daß sein Herzlied zum Bett aus sprang.

Steh still steh still, mein feines Lieb, Steh still, steh still und rühr dich nicht, Sonst weckst du Vater, sonst weckst du Mutter, Das ist uns beiben nicht wohl gethan.

Was frag ich nach Vater, was frag ich nach Mutter? Vor beinem Schlaffenster muß ich stehn, Ich will mein schönes Lieb anschauen, Um bas ich muß so ferne gehn.

Da standen die zwei wohl bei einander Mit ihren zarten Mündelein. Der Wächter blies wohl in sein Hörnlein: Abe, es muß geschieden sein.

Scheiben, Scheiben über Scheiben, Scheiben thut einem jungen Herz weh; Daß ich mein schön Herzlieb muß meiben, Das vergeß ich nimmermeh.

# 194. Der Distelbaum.

Ich weiß mir einen Distelbaum Wachsen durch die Erden; Wenn ich denn ein Schätchen hab, heijaja ein Schätchen hab, Das ist mir nicht zu ferne.

Ein wenig fern ist gar nicht fern: Ich hab babei geseßen; Ich hab ein golbnes Ringelein In seinem Bettchen verloren.

Ich hab gesucht, als wieber gesucht, Ich konnt es nicht mehr finden. Des Morgens als ber Tag aufgieng, Da hab ich es wiebergefunden.

Rleine Fische und große Kisch, Die schwimmen in den Teichen, Und wer die Tochter haben will, Der muß die Mutter streicheln.

Sut Haberstroh, gut Wickenstroh, Das giebt gut Kälberfutter; Wenn ich die Tochter haben kann, Was frag ich nach der Mutter?

Und wenn die Jungen freien gehn, Dann sind es stolze Gäste; Hernach wenn sie verheiratt sind, Denn haben sie nichts zum Besten.

### 195. Die Brombeeren.

Es sollt eine junge Braut früh aufstehn, Dreiviertel Stund vor Tag, Und in den Wald spazieren gehn, Brombeerchen brechen ab.

Als sie wohl in den Wald einkam, Da stund des Jägers Knecht: Was macht ihr hier in dem Walde? Das ist meinem Herrn nicht recht.

Als sie ein Stückhen weiter kam, Begegnet ihr Jägers Sohn: Suten Tag, guten Tag, schöns Mäbchen, Brecht euch das Körblein voll.

Ein Körbchen voll, bas brauch ich nicht, Eine hand voll ist genug. Sie setten sich beibe zusammen Und brachen bas Körbchen voll.

Das stund sich an brei Bierteljahr, Die Brombeeren wurden groß: Da hatt das junge Mädchen Ein Kind auf ihrem Schooß.

Sie sah bas Kinb mit Wundern an: D Gott was hab ich gethan? Sinb bas bann die Brombeerchen, Die ich gebrochen han? Und der eine feine Jungfrau will haben, Der halt sie fein zu Haus, Der schickt sie nicht nach dem Walbe, Ein Kind beingt sie nach Haus.

# 196. Verführe mich nicht.

Jest kommt die Zeit, daß ich wandern muß, Mein Schat, mein ebler Trost "Wann willst du wiederum kommen, Daß du mich erfreuen thust?"

Und wenn ich bann schon wieder komm, Mein Schat, was hilft es bich? Lieb will ich bich wohl haben, Aber nehmen thu ich bich nicht.

Ei willst du mich lieb haben, Aber nehmen thust du mich nicht, Ich bin ein wackres Mäbchen, Berführe du mich nicht.

Und wenn ich bich bann verführte, Die Schuld war selber bein; So oft als ich gekommen bin Past du mich gelaßen herein. Hab ich bich eingelaßen, Das war aus Lieb und Treu; Du hast mir die Eh versprochen: Gelt Schahe es hat bich gereut!

Ihr Jungfern, seib ihr sternenblind, Ober seht ihr sonst nicht wohl? Seht ihr die Hasen nicht laufen, Die man jest schießen soll?

Die Hasen die man schießen soll, Die laufen in dem Wald; Schöne Mädchen soll man lieben, Und eh sie werden alt.

Wenn sie benn alt und runzlich sind Mit Falten im Gesicht, Spricht Einer zu dem Andern: Nimm du es, ich mag es nicht.

Wenn du sie nicht magst und ich sie nicht will, Wer soll sie haben bann? Ladt sie in die Kanone, Schießt sie nach Amsterdam.

Es ist kein Aepfelchen so rund und so roth, Es steckt ein Kernchen brin, Es ist kein Knäbchen so hübsch und so fein, Es hat einen falschen Sinn.

Einen falschen Sinn, einen stolzen Muth, Den haben sie allezeit: Wo sie ein Mähchen betrügen könn'n, Das ist ihr Herzensfreub.

## 197. Man soll sie laken laufen.

Ach Bäumchen, du stehst grüne, Gott geb dir lang zu stehn. Ich hab mein Lieb verloren, Drum muß ich trauern gehn.

Hast bu bein Lieb verloren, So hab ich noch das mein, So wollen wir zwei beisammen Und brechen ein Kränzelein.

Ein Kränzelein von Rosen Und auch von gelbem Klee: Wenn sich zwei Herzlieb scheiben, Ja scheiben und das thut weh.

Ach Scheiben über Scheiben, Wer hat das Scheiben erdacht? Das hat zwei junge Herzliedchen Von Freuden zum Trauern gebracht.

Ach Aepfelchen auf bem Bäumchen, Und das gebiet ich bir, Du follst nicht ehnder abfallen Bis daß ich komme zu bir.

Das Aepfelchen ist gefallen, Es hatt ein Würmchen inn. So thun alle Junggesellen, Sie tragen einen falschen Sinn. Einen falichen Sinn, einen stolzen Muth, Den tragen sie allezeit, Wenn sie ein Mädchen betrügen, Das ist ihre Herzensfreub.

Man soll ihnen viel verheißen, Man soll ihnen wenig thun, Man soll sie laßen laufen, Zerbrechen ihre Hosen und Schuhn.

Und sind die ihren zerbrochen, So sind die meinen noch ganz, So will ich die meinen verschleißen Auf einem Abendstanz.

# 198. Laff rauschen.

Ich hört ein Sichlein rauschen, Wohl rauschen durch das Korn, Ich hört ein Mädchen klagen, Sie hätt ihr Lieb verlorn.

Ich hört ein hirschlein rauschen, Wohl rauschen burch ben Wald, Ich hört ein Lieb sich klagen, Die Lieb verrauscht so balb. "Laß rauschen, Lieb, laß rauschen! Ich acht nicht wie es geh, Ich hab ein'n Buhlen erworben, In Beiel und grünem Klee."

Hast bu einen Buhlen erworben In Beiel und grünem Klee, So steh ich hier alleine, Thut meinem Herzen weh.

### 199. Nicht mehr lieben.

Willst du mich benn nicht mehr lieben, Ei so kannst dus laßen sein, Ich will mich nicht drum betrüben, Will nun leben ganz allein.

Glaubst du benn ich trage Kummer, Weil du sagst, du haßest mich? Eine Schwalb macht keinen Sommer Und berweil vergeß ich bich.

Unfre Liebschaft ist geschloßen Und ber Korb steht vor ber Thür; Hast du was bei mir genoßen, So geh hin und bank bafür. Du willst mich nur immer lieben Bei der Nacht wenns sinster ist, Und am Tag dich meiner schämen: Solche Liebschaft brauch ich nicht.

Ich werd schon mein Ziel erreichen Und den Segen auch dazu, Daß ich sinde meines Gleichen, Der mich treuer liebt als du.

Was soll mir ein schöner Garten, Wo ich nichts zu hoffen hab? Stehn schon andre, die drauf warten, Raufen mir die Röslein ab.

# 200. Wie du mir, so ich dir.

Lang genug hab ich geschwiegen, Dieweil du bist so hoch gestiegen, Dieweil du mich so sehr verachtst Und meine Treuheit gar auslachst.

Haft gemeint, du bist die Schönste, Das ist aber weit gesehlt. Ber du bist der bin auch ich, Wer mich verachtet, veracht auch ich. Deine Schönheit wird vergehen Wie ein Blümlein auf dem Feld: Es kommt ein Reiflein über Nacht, Rimmt den Blümlein ihre Pracht.

Gift und Gall hab ich getrunken, Ist mir tief ins herz gesunken, Daß ich fast kein Leben hab Und muß fort ins kühle Grab.

# 201. Der falsche Baron.

D Baron, du falsches Kind, Pack bich fort und lauf geschwind. Fort aus meinem Angesicht, Ich hab mit dir zu schaffen nicht.

D Baron, du Berzensbieb, Wenn dich einer recht beschrieb! Meine Feber ist vicl zu schlecht, Ich kann dich nicht beschreiben recht.

D Baron, du falscher Wicht, Alles ist falsch was du versprichst. Alles ist falsch was du verheißst, Und der ist blind, der das nicht weiß. Ich hatt so fest auf bich vertraut, Ich hatt ein' Kirch auf bich gebaut; Aber ich bin es nicht allein, Die falsch von bir betrogen sein.

Jest leb ich recht wohlgemuth, Beser als du bei allem Gut. Jest schlaf ich in guter Ruh: Gute Nacht, die Thür ist zu.

# 202. Aufkündigung.

Er.

Wohlan die Zeit ist kommen, Mein Pferdchen muß gesattelt sein, Ich hab mirs vorgenommen, Geritten muß es sein.

Geh du nur hin, ich hab mein Theil, Ich führ dich nur am Narrenseil, Ohne dich kann ich schon leben, Ohne dich kann ich schon sein.

So set ich mich aufs Pferbchen Und trink ein Gläschen kühlen Wein Und schwör es jedem Mäbchen, Ihr ewig treu zu sein.

Geh bu nur hin ich hab mein Theil u. f. w.

Gir

Du meink du wärst der Schäuse Bohl auf der ganzen weiten Belt, Und auch der Lagenehmste, Ist aber weit gefehlt.

Seh du nur hin u. f. w.

In meines Baters Garten Wächst eine schöne Blum Blum, Ein Jahr soll ich noch warten, Ein Jahr ist balb herum.

Geh bu nur hin u. s. w.

Œr.

Mädchen, willst du noch trugen? Trug nur so lang du willst willst willst, Es wird dich wenig nugen, Geh fort ich will dich nicht.

Geb bu nur bin u. f. w.

Haft g'meint ich soll bich nehmen, Ich habs noch nicht im Sinn Sinn Sinn, Ich muß mich beiner schämen, Wenn ich in Gesellschaft bin.

Geh bu nur hin u. s. w.

In meinen jungen Jahren Da will ich allzeit lustig sein, Keinen Heller will ich sparen, Versoffen muß er sein.

Geh du nur hin u. f. w.

Herr Wirth, was sind wir schuldig, Bezahlen thun wir nichts nichts nichts, Die Zech die macht fünf Gulben, Ein jeder lebt für sich.

Geh du nur hin, ich hab mein Theil, Ich führ dich nur am Narrenseil, Ohne dich kann ich schon leben, Ohne dich kann ich schon sein.

# 203. Ein Schalkslied.

Weine, weine, weine nur nicht, Ich will dich lieben, doch heute nicht, Ich will dich ehren, so viel ich kann; Aber & Nehmen, & Nehmen, Aber & Nehmen steht mir nicht an.

Glaube, glaube, glaube nur fest, Daß dich mein Treu niemals verläßt: Allzeit beständig, niemals abwendig Will ich treu sein; Aber gebunden, das geh ich nicht ein.

Hoffe, hoffe, hoffe mein Kind, Daß meine Worte aufrichtig sind. Ich thu dir schwören bei meiner Ehren, Daß ich treu bin; Aber heiraten ist nie mein Sinn.

# M. Der Lugerene.

Maine Luger Water Straet. Wanner tother Manager France. Wanne tothe Kunen. Wanne Wincenstroper King were Gelder.

hisser i s'ex **Chiven alex** his mix Cisa non ge<sup>f</sup>alen; Nine thereuryen Yehrin unjuingen, Lius thu ids niche.

ted will flats in Freiheit bleiben, Wulne zeit in Lust vertreiben, Und in jungen Jahren Wich Darz wohl bewahren War Liebespein.

itig will mich nicht um bich qualen: buillt bu mich nicht lieben, wandern nur betrüben, wieht wer bu bift.

Arot bab ich mir norgenommen, Krimmermehr zu die zu kommen, Krimmermehr zu die zu kommen, Krimbern, birkh Ginen um den Andern, Ginen ha bich.

Wer kann benken wie es schmerzet, Wenn ein Andrer mit ihr scherzet, Mit den Augen zielet, Mit den Lippen spielet Mir zum Verdruß.

# 205. Berwürfnis.

Was hab ich meinem Schätchen zu Leide gethan? Sie geht an mir vorüber und schaut mich nicht an. Sie schlägt die Augen wohl unter sich, Sie hat einen Andern viel lieber als mich.

Das hat wohl ihr Stolz und ihr Hochmuth gethan, Dieweil ich ihr nicht reich und nicht schön genug war. Ei bin ich nicht reich, so bin ich doch fromm: Berachte mich nicht, ich bitte bich drum.

Jest will ich mein Herzchen nicht länger mehr quälen, Und will mir ein andres schön Schätchen erwählen. Wohl aus den Augen wohl aus dem Sinn: Du närrisches Mädchen, fahr immer nur hin.

Fahr immer nur hin, ich halte bich nicht, Ich hab meine Augen auf ein andres gerichtt, Auf ein andres gerichtt, auf ein andres gewendt: Biel beser wir hätten uns niemals gekennt. "Ach Junggesellchen, ich rathe bir nicht, Die Berge sind hoch, die steigest du nicht." Wie hoch sind die Berge, wie tief ist das Thal, Jeht seh ich mein Rädchen zum allerlehten Ral

Und wenn sich der Hase thut sangen den Hund, Und wenn ein Ducate wiegt siedenzig Pfund, Und wenn ein Rühlstein schwimmt über den Rhein, So sollst du auch wieder mein Schähchen sein.

Ballon, Blen the glow by

# 206. Wie kommts daß du so traurig bist?

Wie kommts daß du so traurig bist Und gar nicht einmal lachst? Ich seh es beinen Braunaugen an, Daß du geweinet hast.

"Und wenn ich benn geweinet hab, Was gehts einen Andern an? Ich hab geweint um meinen Schat, Den ich verloren-han."

Ach Mäbchen hör zu weinen auf, Dein Schat ist wiederum hier, Ich sah ihn gestern Abend Noch stehn vor deiner Thür. Sahst bu ihn gestern Abend Bor meiner Thüre stehn, So soll er diesen Abend Richt wieder von mir gehn.

Er soll auch schlafen in meinem Arm, In meinem rechten Arm, Damit ich morgen sagen kann, Die Liebe wär noch warm.

# 207. Ein kalter Schnee.

Es ist mir gefallen ein kalter Schnee, Gefallen auf meinen Fuß: Wein Lieb ist vierzig Meilen von hier Und das mir werden muß wide muß, Und das mir werden muß.

Es sind keine vierzig Meilen, Er ist nicht weit von hier. Er kommt schier Abend gegangen, Er schläft auch heunt bei mir wide mir, Er schläft auch heunt bei mir.

Des Abends, da ich schlafen gieng, Ich meint ich wär allein, Da kam der Herzallerliebste mein Wohl zu der geschloßenen Thür herein, Wohl zu der Thür herein. Er bot mir einen frischen guten Abend, Dazu einen guten Tag: "Ich seb beinen braun Neuglein an, Dein herz treit Ungemach wide mach, Dein herz treit Ungemach."

Das Ungemach und das ich trag, Das trag ich allein von dir. Du hast mir die Eh und die Areu zugesagt; Iehund scheidst du von mir wide mir, Iehund scheidst du von mir.

"Die Treu die ich dir versprochen han, Die muß gehalten sein, Und wenn der Feigenbaum Rosen trägt, Dann regnet es kühlen Wein wide Wein, Dann soll die Hochzeit sein."

Der Feigenbaum trägt keine Rosen, Es regnet keinen kühlen Wein, So lang muß ich armes Mägbelein In Schimpf und Schande muß ich sein, Ich armes Mägbelein!

"Zwischen Arier und Cobelenz Da ist eine schöne Stadt, Und dem sein Lieb nicht recht gefällt, Der kann es laßen gehn widegehn, Der kann es laßen gehn."

# 208. Liebeszwift.

Ich wollt es war Nacht, Mein Bettchen war gemacht, Ich wollt zu meinem Schätchen gehn, Wollt bei ihr am Fenster stehn, Bis sie mir aufmacht.

"Wer ist benn ba draußen, Wer klopft an die Thür? Schönster Schat, ich bin hier, Aus Lieb komm ich zu bir, Mach mir auf die Thür.

"Die Thur ist schon zu, Schläft Alles in Ruh; Du weist daß man bei Nacht Die Thur nicht aufmacht: Komm morgen fruh."

Morgen früh hab ich keine Zeit, So sehn mich alle Leut. Hättest du mich hereingelaßen, Richt vor der Thür stehn laßen, Hätts mich erfreut.

"Morgen früh hast du keine Zeit, So sehn dich alle Leut: Dürfen es die Leut nicht sehn, Wenn du willst zu mir gehn, Frag ich nichts nach bir!" Schönes Gelbchen, schönes Gut, Schöne Mäbchen giebts genug; Meinst du ich war betrübt, Weil du einen Andern liebst? Was frag ich nach bir!

## 200. Warnung.

Kathrinchen, trau nur nicht, Trau nur keinem Soldaten nicht, Denn sie werden dich verführn, Deine Ehr wirft du verliern, Glaubs sicherlich.

"Solbaten hab ich lieb, Drum ift mein herz betrübt; Weil sie so hübsch und fein, Allzeit frei luftig sein, Drum lieb ich sie."

Des Morgens um halber vier, Weckt mich mein Unterofficier. Denn der Tambour schlägt Reveille, Und der Pfeifer pfeift so hell: Abe Mamsell!

"Wo ist nun ber Solbat, Der mich verführet hat?" Der ist schon längst marschiert, In Frankreich einquartiert, Der ist nicht mehr ba.

### 210. Fürs dentiche Vaterland.

Schönste, allerschönste, Bas führest du im Sinn? Einen Andern thust du lieben, Wich suchst du zu betrüben; Run gieb mir einen Kuss, Beil ich abscheiben muß.

Rur einen Rufs, nur einen Rufs, Der schabet mir ja nicht. Ein Kuffelein in Ehren Ift jeberzeit erlaubt Und Riemand ist auf Erben, Der mir bas Ruffen raubt.

Ihr Mabchen, nehmt euch wohl in Acht So lang ihr Jungfern feib. Betrogen mußt ihr werben So klug als ihr auch feib.

Und wenn ihr einft betrogen feib Marschieren wir bavon Und lagen euch bas kleine Rind, Das ift für euern Lohn.

Ist bas nicht eine Schanbe Fürs beutsche Baterland! Ein Kind hab ich geboren, Dazu noch teinen Mann. Ach hatt mich meine Mutter An einen Baum gehenft, Einen Stein an'n hals gebunden, Ins tiefe Meer versenkt.

So war ich längst gekorben Als ein unschuldig Blut, Und hätte nicht erfahren Bas falsche Liebe thut.

Ich und mein Kamerabe Bir habens so im Brauch: Benn Einer ein schöns Mädel hat, So hats ber Ander auch.

## 211. Der Ranzenmann.

Ihr Burschen merket auf Was ich euch sagen werb: Es wollt ein Mäbchen zum Schneiber gehn Und wollt sich laßen ben Rock besehn.

Der Bater sagt' ihr gleich: Daß du nicht lange bleibst! Sag ihm wie er werden soll, Und lauf bamit über Berg und Thak Das Mäbchen gieng sehr stolz Bis an bas nächste Holz; Als sie ein Stücken ins Holz nein kam, Da begegnet ihr ein Ranzenmann.

Der Ranzenmann war schön, Ganz freundlich anzusehn. Er nahm bas Mädchen bei ber Hand Und führt sie in den grünen Wald.

Und als es war geschehn Ließ er das Mädchen gehn; Er pactte seinen Ranzen auf, Und lief was er nur konnte lauf.

Es währte gar nicht lang, Das Mädchen das ward krank: Es ließ sogleich den Doctor fragen, Er sollt ihm seine Krankheit sagen.

Der Doctor sah es gleich Was seine Krankheit sei: Es sollt sogleich nach Hause gehn Und sich nach einem Mann umsehn.

Jest sist bas Mäbchen ba, Jest hat es keinen Mann. Er hat es um bie Ehr gebracht Und auch babei brav ausgelacht.

Der Ranzenmann ist weg, Das Mädchen hat — —: Run kann es sich einen Ranzen kaufen Und kann damit in der Welt rumlaufen. Run abe, muß wieber gehn, Denn ber hahn fängt an zu trähn Und ber Tag kommt mir zu nah: Worgen bin ich wieber ba.

### · 212. 3ch gieng einmal fpagieren.

Ich gieng einmal spazieren om hm! Ich gieng einmal spazieren Balleri Ballera! In einem schönen Garten ohn ha ha ha ha ha.

Bas fant ich in bem Garten? Ein Dabten auf mich warten.

Sie meint ich follt sie kuffen; Es brauchts Riemand zu wisen.

Sie meint ich follt fie nehmen; Ich muft mich ihrer fcamen.

Sie meint, fie hatt hunbert Gulben: Sie hat ja nichts als Schulben.

### 213. Andere Cesart.

Ich gieng einmal spazieren Trarah! Ich gieng einmal spazieren, Ballaberibera! Mit einem schönen Jungen Hm hm!

Wir giengen in ben Garten, Da brachen wir Muscaten.

Er sagt', er wollt mich nehmen Und wenn ber Sommer kame.

Der Sommer ist gekommen, Er hat mich nicht genommen.

Er sagt', er hatt tausend Thaler; Er hat noch keinen Bagen.

Er sagt', er wär von Abel; Der Sauhirt war sein Vater.

### 214. Dritte Lesart.

Ich gieng einmal spazieren Mit einem schönen Mäbchen.

Sie gieng mit mir in Garten, Da pflückt sie mir Muscaten.

Sie sagt, sie war aus Sachsen, Wo schöne Mäbchen wachsen.

Sie sagt, sie mar aus Flanbern; Liebt Einen um ben Anbern.

Sie fagt, sie war aus Bessen, Ich follt sie nicht vergeßen.

Sie sagt, sie war aus Polen, Sie meint, ich sollt sie holen.

Sie sagt, sie war aus Franken: Ich will mich schön bebanken.

# 215. Guten Morgen liebes Lieserl.

Guten Morgen liebes Lieserl, ach leih mir bein Latern, Esch ischt ja so sinschter und scheint nit ai Stern. Esch ischt ja so sinschter und scheint nit ber Man, Ich bitt dich gar schön, liebs Lieserl, hör an.

Ich darf dirs nit leihe, mein Mutter ischt bös, Sie thut bald nachschleiche, wenn sie hört an Getös. Wer hat dich hergrufe so spat bei der Nacht? Laternel möcht brechen, is nit so gschwind gmacht.

Schöns Schäßerl, liebs Lieserl, abschlag mirs boch nit, Subtil will 'ch damit umgeh, daß es nit gar zerbrich. Ach eil doch geschwindlich, du auserwählts Kind, Und leih mir dei Laternel, mei Kerzel scho brinnt.

Ei du Bürschl was wähnscht? I verleih mei Latern? Mei Mutter wird schelte, i hord scho von fern. Ia Mutterl wird schelte, i hord scho von fern, Wird haiße, du Schnapperl, wo hascht dei Latern?

Darsscht drum nit so stolz sei mit deiner Latern, Unsers Nachbars sei Katerl die leiht mir sie gern; Wenn s'glei a Bisl zris isch, ischt s' doch noch wohl gut, Und wenn a der Wind weht, halt i vor mein'n Hut.

# 216. Es kältet mich an den Fingern.

Ach Annchen, schönes Mädchen, Bist du drin, so mach auf, Es friert mich an mein'n Fingern, Es kältet mich dran.

Friert es bich an ben Fingern, Bieh Handschuh baran; Bleib noch ein wenig stehen, Klopf noch einmal an.

Was hilft mir mein Mopfen? Du thust mir ja nicht auf, Du thust mich verieren Und lachst mich brav aus.

In den Wald bin ich gangen, Hab Wurzeln gekraut; Mein Schäßel ist — — Und doch noch nicht Braut.

Ach Schäßel, bist bu — — Schiebs nur nicht auf mich, Ich bin ein junges Fäntchen, Eine Schand wärs für mich.

Bist du ein junges Fäntchen, Ein Schand wärs für dich, So bezahl mir mein Ehre, So melb ich bich nicht.

# 217. Das hab ich zum Lohn.

Jegund seh ichs ein, Wie die Mädchen sein Auf der ganzen Flur, Flur, Auf der ganzen Flur.

Bor ber Gartenthür Ruf ich Mädchen dir: Schätzchen komm heraus, Riech an meinem Strauß.

Ich komm nicht heraus, Richt zu bir heraus, Behalte beinen Strauß, Mach mir nichts baraus.

Dran riechen ist kein Muß, Giebt auch viel Verdruß. Lieb nur wen du willst, Lieb nur wen du willst.

Mädchen, du bist gut, Schön wie Milch und Blut; Aber du bist stolz, Aber du bist stolz.

Treu hab ich geliebt, Was hab ich bavon? Mein herz bas ist betrübt, Das hab ich zum Lohn.

# 218. Heimliche Ciebe.

Rein Feuer, keine Rohle kann brennen so heiß, Als heimliche Liebe von ber Niemand nicht weiß.

Reine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, Als wenn zwei verliebte Seelen beieinander thun stehn.

Set du mir einen Spiegel ins Herze hinein, Damit du kannst sehen wie so treu ich es mein.

# 219. Schnaderhüpferl.

I.

Drei Wochen vor Oftern, Dann geht ber Schnee weg, Dann heirat mein Schätzel, Dann hab ich ein'n —.

Treu hab ich geliebt, Was hab ich bavon? Mein Schähel betrübt, Das hab ich zum gohn. Balb graf ich am Acker, Balb graf ich am Rain. Balb hab ich ein Schätzel, Balb hab ich 'r kein:

Was hilft mir mein Grasen, Wenn die Sichel nit schneidt? Was hilft mir mein Schäßel, Wenns bei mir nit bleibt?

Drei Rosen im Garten, Drei Lilien im Wald; Wir müßen uns bestatten, Sonst werden wir zu alt.

Die Kirschen sind zeitig, Die Weichseln sind braun, Hat jedes sein Schähel, Muß ich auch um eins schaun.

Ein altes Paar Ochsen, Ein schwarzbraune Kuh Die giebt mir mein Vater, Wenn ich heiraten thu.

Giebt er mir sie nit, So heirat ich nit, So bleib ich beim Schähel Und sag es ihm nit.

Ich weiß mir ein Mäbchen, Das will mich nit han; Das bank ihm ber Teurel; Ich freie nit bran. Dab hafer gedroschen, Dab Linsen gesät, Dab manches schön Mädchen Im Tanze gedreht.

Im Wirthshaus ba brüben Da stehet ein Tisch, Da rappeln bie Gläser, Da trinken wir frisch.

In Ungarn und Polen, Da gehts lustig zu, Da tanzen die Jungfern, Da klappern die Schuh.

#### II.

Drei Dugend alte Männer, Gott verzeih mir mein Sünd, In der Arbeit sind sie langsam, Beim Saufen geschwind.

Ich weiß mir ein Bürschchen, Ueberreich ist es nit. Was hilft mir der Reichthum? Beim Gelb schlaf ich nit.

Ich weiß mir ein Bürschchen, Nicht weit von der Stadt, Das Bürschchen muß ich haben, Wenns neunmal nichts hat. Wenn alle Leut sagen, Mein Schätzlein war schwarz, Schadt mir nichts, schadt dir nichts, Es ist doch mein Schat.

Wenn alle Leut sagen, Mein Schählein war roth, Schabt mir nichts, schabt bir nichts, Das frist mir kein Brot.

Mein Herz hängt an seinem, Die bringt Niemand los, Das weiß Gott im Himmel, Die Lieb ist sehr groß.

Abam und Eva Habens Lieben erbacht, Ich und mein Schätzel Habens auch so gemacht.

#### III.

Klein bin ich, klein bleib ich, Drum werb ich verachtt. Was hat mich mein Vater Richt größer gemacht?

Klein bin ich, bas weiß ich, Groß mag ich nicht wer'n, Ein Schätlein muß ich haben Wie ein haselnußtern. Rlein bin ich, klein bleib ich, Drum werd ich verachtt, Jest will ich studieren, Will werden ein Pfass.

Was willst du studieren, Und willst ein Pfass sein? Man giebt dir kein Schätchen Ins Kloster hinein.

hab ich kein Feberbett, Schlaf ich im Stroh: Sticht mich kein Feber, Beißt mich kein Floh.

### IV.

Mein Schat ist ein Reiter, Ein Reiter muß sein, Das Pferd ist bem König, Der Reiter ist mein.

Mein Schat ist ein Schreiner, Ein Schreiner muß sein, Er macht mir ein Wieglein Und ein — barein.

#### V,

Daß im Wald finster ist, Das machen die Birken; Daß mich mein Schatz nicht mag, Das kann ich mirken. Daß im Wald finster ist, Das machen die Aest, Daß mich mein Schatz nicht mag, Das glaub ich fest.

### VI.

Sab Holzäpfel gehaspelt, Hab Zaunstecken gespitt, Zu dir bin ich gangen, Hats kein Mensch gewüßt.

Aufs Gäßel bin ich gangen, Aufs Gäßel geh ich noch, Der Scherg will mich fangen, Ei hätt er mich boch.

Wie soll er mich fangen? Bei Tag geh i nit; Bei Nacht ists stocksinster, Da sieht er mich nit.

Zu dir bin ich gangen Durch Regen und Wind, Zu dir geh ich nimmer, Du gehst mit — —

#### VII.

Mein Gott und mein Herr,' Wie fällt mirs so schwer! Rein Bater, kein Mutter, Kein Schätzelein mehr. Je tiefer bas Baser, Je weißer ber Fisch, Je weiter mein Schählein, Je lieber mirs ist.

Je höher ber Thurm, Je schöner bas Geläut, Je weiter mein Schätchen, Je größer bie Freud.

Ich hab ein schöns Schäterl, Wenns nur auch so bleibt. Stells naus in Krautgarten, Daß es bie Bögel vertreibt.

Pab ein Ringlein am Finger, Daburch seh ich nur, Da seh ich meim Schätzlein Sein falsche Ratur.

Da brüben am Rhein, Da liegen brei Stein, Da führt mir ein Andrer Mein Schähelein heim.

Führt er sie mir heim, So ift es mir recht, So ift er ber Meister Und ich bin ber Knecht.

### VIII.

7

Du Dirnel, bu netts, Du liegst mir im herz, Du tommst mir nicht raus, Bis die Lieb ist aus. Aus ist sie mit bir Im ganzen Revier, Wenn die Donau eintrocknet, Dann heiraten wir.

Sie trocknet nicht ein, Bleibt alleweil naß, Jest muß ich halt schaun Um ein anderen Schas.

Aus ist es mit bir, Mein Haus hat kein Thür, Mein Thür hat kein Schloß, Von dir bin ich los.

#### IX.

So und so geht der Wind, So und so pfeift er, Wenn ich mein Schätzlein seh Wird es mir viel leichter.

Ich weiß nit wos Böglein ist, Ich weiß nit wos pfeist, Hinterm kleinn Läbelein, Schählein wo leist?

Es sist ja bas Böglein Rit alleweil im Rest, Schwingt seine Flügelein, Hüpft auf die Aest. Wo ich gelegen bin Darf ich bir wohl sagen, hinterm grünen Rägleinstock, Zwischen zwei Knaben.

#### X.

Schwimmen zwei Fischlein im Waßer rum, Stecken die Schwänzerl in d'Höh, Liegt es mein Schäherl im Federbett, Thut ihm sein Köpfle so weh.

Komm ich bei Mitternacht, Wird mir gleich aufgemacht. Hab em sein Köpfle vollgeschwatt, Habs ihms voll gelacht.

Komm ich bei Mitternacht, Wird mir gleich aufgemacht. 's Kränzerle weg, 's Häuberle her, Jungfrau gewest und nimmermehr.

#### XI.

D du mein lieb Hergottle, Was han i dir denn thaun, Daß du mir all mein lebenlang Nit willst heiraten laun?

Jest will i nimmer betta, Will net in Kirche gaun, Geb acht, i kann bi notha, Du wirst mi heira laun.

# Drittes Buch.

j . •

# 220. Cheftandsbedenken.

Wenn ich ans Freien benke, Kommt mir ein Grausen an, Der Ehstand thut mich kränken, Wenn ich gedenke dran. Soll treten in den Stand, Der ewig wird genannt! Das sind wohl schwere Sachen, Die Angst und Kummer machen, Wie Vielen ist bekannt.

So frei ich mir ein Madchen Bon achtzehn Jahren alt, Das ist fein aufgeblasen, Sanz wunderlich gestaltt: Ach Mann, herzliebster Mann, Die Bos die will ich han. In die Küche sollst du gehen, Die Schüßeln sollst du spülen: Lieber Mann, so will ich es han.

Frei ich mir dann ein' Alte, Ein altes Runkelsbas, Die sich im Schmutz thut wenden, Mit Tropfen an der Nas, Vom Haupt bis auf die Bein Muß sie gesäubert sein: Von Händen und von Füßen Den Schmut abklauben müßen, Das will mir auch nicht ein.

Frei ich mir bann ein Reiche, Gleich wie ich gerne thät, Die möcht sich viel rumstreichen, Was sie für Gelber hätt; So hieß es Tag und Nacht: Hab bich zum Mann gemacht, Du Lumpenhund, bu Praler: Du haft keinen halben Thaler Zu mir ins Haus gebracht.

Frei ich mir dann ein Arme Gleich wie ich selber bin, Die thut nichts mehr als karmen: Wo wolln wir beide hin? Kein Strümpf und auch kein Schuh, Kein Hausgeräth bazu; Ist das denn nicht ein Jammer, Kein Stub und auch kein Kammer, Wenn ichs betrachten thu.

### 221. Wie die Alten sungen.

Mama, ach seh sie boch ben Knaben, Den möcht ich gern:,: bei mir haben. Er hat ein allerliebst Gesicht, Ach seh sie boch:,: wie lieblich er spricht.

Mama, ich möcht auch gerne wißen, Ob dieser Knab auch gern that kussen. Sein Mund ist recht zum Kuss gemacht: Ach seh sie doch wie schalkhaft er lacht.

"Mein Kind, laß du den Knaben gehen, Sonst ist ce ja um dich geschehen. Sein Kuse ist ärger als die Pest: Du stirbst, mein Kind, wenn du dich kussen läst."

Mama, sie wär schon längst gestorben, Hätt ihr ein Kuss ben Tob erworben. Ja gestern starb sie ganz gewiss, Als sie Papa aufs Bettchen riß.

Mein Kind du eilst dem Tob entgegen, Drum geb ich dir den letzten Segen. Ach seh sie doch, ich lebe noch; Wie lieblich kust der Knabe doch."

### 223. Eheleser Stand.

Recht vergnüget kann man leben, Benn man lebet ohne Beib. Se hat man ja alle Morgen Kur allein für sich zu sorgen Bie man exhalten kann den Leib.

Mandyer möcht vor Leid ersterben Eh er in den Chstand kommt. Ik er nur ein Jahr darinne, Wöcht er sich wohl gern besinnen, Wie er wieder kommt davon.

Geh nur hin, du junger Lecter, Geh nur hiu, du junges Blut. Bald wird aus dem süßen Lecten, Bald wird aus dem süßen Schmecken Nichts als Aummer und Verdruß.

Ich will mein Jahr erwarten Bis daß ich recht mannbar bin: Alsbann wird es sich doch schicken, Daß ich eine werd erblicken, Die erfreut mein herz und Sinn.

Kommen mir die Heiratsgrillen, Kommen sie mir in den Sinn, Thu ich mir ein Pfeistein füllen: Das vertreibt mir meine Grillen, Fliegen mit dem Rauch davon.

### 223. Freien ift die beste Cuft.

"Anjeso will ich mich brein ergeben Und will leben in der Still. So lang will ich ein Jungfrau bleiben Bis der Tod mir nimmt das Leben: So lang will ich ein Jungfrau sein Und will leben ohne Pein."

Willst du denn ins Kloster gehen Und willst werden eine Ronn? Ach nein, das sollst du doch laßen bleiben: Wer wird dir die Zeit vertreiben? Der Ehstand der ist freudenvoll; Freist du nicht, so wirst du toll.

"Rommt man in ein Haus hinein, Hört man nichts als Kindergeschrei. Das eine thut rufen, das andre thut schreien, Das eine thut kreischen, das andre thut weinen: Dieses hört man allezeit, Darum hat man so schlechte Freud."

Wer hat dirs gesagt? der hat dich belogen, Er hat es fürwahr nicht beser gewust, Sonst hätt er dich damit betrogen; Freien ist die beste Lust. Es habens prodiert schon andere Leute, Es ist auch Keiner, den es gereute. Denk es muß geheiratet sein, Gieb nur beinen Willen drein.

### 224. Die unwillige Nonne.

Ich es nicht gerne Gerste, Steh auch nicht gern früh auf, Eine Nonne sollt ich werden, Hatt keine Lust bazu. Ei, so wünsch ich bem Des Unglücks noch so viel, Der mich armes Mädchen Ins Kloster bringen will.

Die Kutt ist angemeßen,
Sie ist mir viel zu lang,
Das Haar ist abgeschnitten,
Das macht mir angst und bang;
Ei so wünsch ich dem
Des Unglücks noch so viel,
Der mich armes Mädchen
Ins Kloster bringen will.

Wenn Andre gehen schlafen, So muß ich stehen auf, Muß in die Kirche gehen, Das Glöcklein läuten thun; Ei, so wünsch ich dem Des Unglücks noch so viel, Der mich armes Mädchen Ins Kloster bringen will.

Dann kommen als die Leute, Ein Jeder an seinen Plat, Es knieet fern und weinet Um mich mein tausiger Schat. Ei so wünsch ich dem Des Unglücks noch so viel, Der mich armes Mädchen Ins Kloster bringen will.

### 225. Nonnentroft.

Gott geb ihm ein verborben Jahr, Der mich macht zu einer Ronnen, Der mir den schwarzen Mantel gab, Den weißen Rock darunter. Soll ich ein Rönnchen werbeh Denn wider meinen Willen, So will ich einem Knaben jung Auch seinen Kummer stillen; Und stillt er mir den meinen nicht Daran mag er verlieren.

### 226. Ich arme Monn oft heimlich klag.

Ich arme Nonn oft heimlich klag, Daß ich nicht weltlich werden mag. Hätt ich genommen einen Mann, Wie manche Jungfrau hat gethan, Gott und mich selbst hätt ich geehrt Und dazu die Welt vermehrt.

Neit leb ich hier in Haß und Neid Mit Ungeduld und schwerem Leid. Wiewohl mein Leib ist eingesperrt, Mein Geist ist in der Welt verirrt. In Zweifeln schwebt mein Zuversicht, Gefall ich Gott, das weiß ich nicht.

Für Metten gehen wir zum Tanz, Dem Teufel halten wir Observanz. Hiek hab ich Schand und dort die Hell, Auf fleischlich Lust mein Trost ich stell. Dem wünsch ich ewig Noth und Qual, Der mich gebracht in diesen Fall.

### 227. Brudsstück.

All mein Flachs und all mein Werg, Das liegt noch ungesponnen. Ich habs meiner Mutter zuvorgesagt, Ich tauge nicht zur Nonnen. Das Nonnenleben gefällt mir nicht, Ich kanns nicht mehr erwarten; Lieber nehm ich einen alten Mann Mit einem grauen Barte.

## 228. Der Mönch soll tanzen.

Ach Mönch, willst du wohl gern eins tanzen? So geb ich dir ein schönes Huhn. Da sprach der dicke fette Mönch: "Das wäre wenig noch genug. Das Tanzen ist in der Regel nicht, Pfassen und Mönche tanzen nicht." Der Mönch der konnt nicht tanzen, Er hatt es nicht gelernt.

Ach Mönch, willst du wohl gern eins tanzen? So geb ich dir das schönste Schaf.

Da sprach der dicke fette Mönch:
"Das war fürwahr ein gute Gab.

Das Tanzen ist in der Regel nicht,
Pfaffen und Mönche tanzen nicht."

Der Mönch der konnt nicht tanzen,
Er hatt es nicht gelernt.

Ach Mönch, willst du wohl gern eins tanzen? So geb ich dir eine fette Sau. Da sprach der dicke fette Mönch: "Die Sau, die ist mir viel zu rauh. Das Tanzen ist in der Regel nicht, Pfassen und Mönche tanzen nicht." Der Mönch der konnt nicht tanzen, Er hatt es nicht gelernt. —

Ach Mönch, willst du wohl gern eins tanzen? So geb ich dir ein braunes Pferd.
Da sprach der dicke fette Mönch:
"Das wär wohl einen Tanz noch werth.
Das Tanzen ist in der Regel nicht:
Pfassen und Mönche tanzen nicht."
Der Mönch der konnt nicht tanzen,
Er hatt es nicht gelernt.

# 229. Für funfzehn Pfennige.

Das Maiblein will einen Freier haben Und sollt sie'n aus der Erde graben Für funfzehn Pfennige.

Sie grub wohl ein, sie grub wohl aus Und grub nur einen Schreiber heraus Für funfzehn Pfennige.

Der Schreiber hatt bes Gelbs zu viel, Er kauft bem Maiblein was sie will Für funfzehn Pfennige.

Er kauft ihr einen Gürtel schmal, Der strost von Gold wohl überall Für funfzehn Pfennige.

Er kauft ihr einen breiten Hut, Der war wohl für die Sonne-gut Für funfzehn Pfennige.

Wohl für die Sonn, wohl für den Wind: Bleib du bei mir, mein liebes Kind Für funfzehn Pfennige.

Bleibst du bei mir, bleib ich bei bir, All meine Guter schent ich bir, Sind funfzehn Pfennige. Behalt bein Gut, laß mir mein'n Muth, Du finbest wohl eine, bie's gerne thut, Für funfzehn Pfennige.

Die's gerne thut, die mag ich nicht, Hat traun von treuer Liebe nicht Für funfzehn Pfennige.

Ihr Herz ist wie ein Taubenbaus, Fliegt Einer ein, der Ander aus Für funfzehn Pfennige.

## 230. Was für ein Ding?

D Mober, ich well en Ding han! Wat für en Ding, ming Herzekind? En Ding, en Ding! Wellst du dann e Pöppche han? Rå, Moder, nå! Ihr sedd ken gode Moder, Ihr könnt dat Ding net råden. Wat dat Kind für'n Ding well han, Ding, berling ding. D Mober, ich well en Ding han! Wat für en Ding, ming Herzekind? En Ding, en Ding! Wellst du dann e Ringelchen han? Rä, Mober, nä! Ihr sebd ken gobe Mober, Ihr könnt dat Ding net råben. Wat dat Kind für'n Ding well han. Ding, berling bing ding.

Wober, ich will en Ding han! Was für en Ding, ming Herzekind? En Ding, en Ding! Wellst du dann e Kleedchen han? Nå, Moder, nä! Thr sedd ken gode Moder, Thr könnt dat Ding net råden, Wat dat Kind für'n Ding well han. Ding berling bing bing.

D Moder, ich well en Ding han! Wat für en Ding, ming Herzekind? En Ding, en Ding! Wellst du dann ne Mann han? Io, Moder, jo! Ihr sedd en gode Moder, Ihr könnt dat Ding wahl råden. Wat dat Kind für'n Ding well han. Ding, derling bing ding.

### 231. Brautbedenken.

Ach mein Braut, warum bist du so traurig? An dir verspür ich keine Freud. Thust du es um den Chstand halber? Kannst nicht allzeit beim Bater sein.

Ach mein Braut, thu bich bes nicht kranken, Ach gebenk boch nicht baran. Der Musikanten Musicieren hört man auf bem Kirchengang.

"Ach mein Gott, das mag wohl dauern Alfolang als die Pochzeit ist; Darnach so kommt groß Leid und Arauern, Wenn man sieht, daß nichts en ist."

Ach mein Braut, thu dich des nicht kranken, Ach gedenk boch nicht daran, Der Musikanten Russeieren Hört man auf der Kindertauk.

"Ich mein Gott, soll ich Kinder tragen! Kindertragen ist schwere Pein. Das erste an die Brust muß legen, Das andre will gewieget sein; Dem dritten gute Wort muß geben, 4aß der Wann kann schlasen ein." Must du benn ein Paar Stündlein wiegen, Wiegst du sie wohl in der Nacht, So kannst auch morgens bleiben liegen, Alsdann steht auf bein Knecht und Magd.

"Der Knecht der muß zur Arbeit gehen, Die Magd die kehrt und fegt das Haus." Wenn du willst, so kannst aufstehen, Dieweil du bist die Frau im Haus.

"So muß ich aufstehn früh am Morgen Und benken was ich kochen soll. Für meinen Haushalt muß ich sorgen: O das macht mir den Kopf so toll."

### 232. Brautlied.

Komm heraus, komm heraus, du schöne schöne Braut, Deine guten Tagen sind alle alle aus. D weiele weh, o weiele weh, Ach was weint die schöne Braut so sehr! Du must die Jungsern laßen stehn, Zu ben Weibern must du gehn.

Leg an, leg an auf kurze kurze zeit Darfst du ja wohl tragen das schöne Hochzeitkleid. D weiele weh, o weiele weh! Ach was weint die schöne Braut so sehr! Must dein Häarlein schließen ein In dem weißen Häubelein. Lache nicht, tache nicht, deine rothen rothen Schub Köerben dich nicht dehken, sind eng gerng dazu. Dipercie weh, o weiste weit! Ach was weint die schöne Brant se sehr! Könn die Undern tarzen gehn, Kuff du bei der Weiege fichn.

Winke nicht, winke nicht, find gar leichte, leichte Wink, Soff za an dem Finger einen goldnen Sechzeitring. D weicht weh, o weiele weh! Ad was weint die schöne Braut so fehr! Woldne Ketten legft du an, Wiust in ein Gefängniss gabn.

Springe heut, fpringe heut beinen lehten lehten Tang, Miergen tunnft bu weinen auf ben ichonen Dochzeitkrang. Di welete wehl nes weint bie ichone Braut fo febr! Ruft bie Miumen lafen ftehn, Auf ben Acter muft, bu gehn.

### 233. Polterabendlied.

Nienn ich mich ins Wettchen will legen, So gebent ich meiner Roth: Nias prist mir mein junges Beben? Nomm a komm, du schneller Job. Nomm und tradre meine Prin! Ich mag nicht mehr ledig sein. Weg mit Pfaffen und mit Nonnen, Weg mit Silber und mit Gold. Mir gefällt mein junges Leben Beser als ins Kloster gehn. Klostergehen mag ich nicht, Ich bin schon zur Lieb verpflicht't.

Es trat ein Herzlieb vor das Fenster Mit Pantoffeln oder Schuhn. Es thät mich ganz freundlich grüßen: Ich schenke dir mein Herz dazu. Was bekümmert sich die Welt, Wenn mein Herzlieb mir gefällt?

### 234. Andere Cesart.

Mir gefällt das Ehstandsleben Beser als ins Kloster gehn. In das Kloster mag ich nicht, Ich bin schon zur Eh verpflichtt.

Nachts wenn ich zu Bette geh, Und gedenk an all mein Weh: Komm und lindre meine Pein! Ich mag nicht mehr ledig sein. Bater, thut euch doch erbarmen Und verschafft mir einen Mann, Der mich drückt an seine Bruft, Denn zum heiraten hab ich Luft.

Was wird bann die Mutter sprechen, Wenn ich nicht mehr ledig bin? Sie mag sprechen was sie will, Ich will heiraten in der Still.

### 235. Polterabendlied.

Ach Schönste, ach Schönste, was hör ich von bir? Du willst dich heiraten! wie schwer fällt das mir! Peiraten, heiraten ein schönes junges Blut, Aufs Jahr wirst du wißen was Peiraten thut.

Rekommt man plete Kinder, so hat man viele Noth, Sie schreien zum Bater ums tägliche Brot. Sie schreien zum Bater und rufen zur Mutter; Sie kennen den Bater gleich an seiner Stimm.

O englische Seete, was qualest bu mich, Das andre Leut sagen, du liebest mich nicht. "Las andre Leut sagen, tas bellen den Hund, Nomm, reich mir dein Händchen, so werd ich gesund."

### 236. Die Schnur und die Schwieger.

Willst du meinen Sohn haben? Sprach die alte Schwieger. Ja ich will ihn haben, ja ich muß ihn haben, Sprach die Schnur hinwieder.

Heinz, willst du die Christin' haben? Sprach die alte Schwieger; Ja geht sie's ein, ja so ist sie mein, Sprach der Sohn hinwieder.

Wann wollt ihr benn hochzeit haben! Sprach bie alte Schwieger. Ist uns einerlei ob es morgen sei, Sprach bie Schnur hinwieder.

Was wollt ihr für ein Handwerk treiben? Sprach die alte Schwieger. Gelt mein lieber Peinz, gelt wir treiben keins, Sprach die Schnur hinwieder.

Womit wollt ihr euch benn ernähren? Sprach die alte Schwieger. Ei mit Fleisch und Brot, hat das große Noth? Sprach die Schnur hinwieder.

Wo wollt ihr benn bas Erot hernehmen? Sprach die alte Schwieger. In dem Bäckerladen ist noch Brot zu haben, Sprach die Schnur hinwieder. Wo wollt ihr benn das Fleisch hernehmen? Eprach die alte Schwieger. In den Fleischerbänken wird das Fleisch schon henken, Eprach die Schnur hinwicder.

In welches Haus wollt ihr denn ziehen? Sprach die alte Schwieger. hier in dieses Haus und ihr mußt hinaus, Sprach die Schnur hinwieder.

Diese haus ist noch mein eigen, Sprach die alte Schwieger. Ist es heute bein, morgen ist es mein, Sprach die Schnur hinwieder.

Willst auf meinen Tob schon hoffen? Eprach die alte Schwieger. Ist mir gar nicht bang, lebst wohl nicht mehr lang, Sprach die Schnur hinwieder.

So möcht ich mich boch gleich erhenken, Sprach die alte Schwieger. El ich wünsch euch Glück, seht, hier liegt der Strick, Sprach die Schnur hinwieder.

# 237. Es hatt ein Bauer ein junges Weib.

Es hatt ein Bauer ein junges Weib, Die blieb so gern zu Haus; Sie bat oft ihren lieben Mann, Er sollte doch sahren hinaus, Er sollte doch sahren ins Heu, Er sollte doch sahren ins hahaha hahaha heidilbei, Iuchheisasa, Er sollte doch sahren ins Heu.

Der Mann gedacht in seinem Sinn: Die Reben die sind gut. Ich will mich hinter die Hausthür stelln, Will sehn, was meine Frau thut. Will sagen, ich fahre ins Heu, Will sagen, ich fahre ins 2c.

Da kam geschlichen ein Reitersknecht Jum jungen Weibchen herein, Und sie umfängt gar freundlich ihn, Giebt stracks ihren Willen barein: Mein Mann ist gefahren ins heu, Mein Mann ist gefahren ins zc.

Er faßt sie um ihr Gürtelband, Er schwang sie hin und her; Der Mann der hinter der Hausthür stand, Sanz zornig kam er herfür. Ich bin nicht gefahren ins Heu, Ich bin nicht gefahren ins zc. Deutsche Bosselieber. Ach trauter herzallerliebster Mann, Bergieb mir diesen Fehl, Will lieben fürbaß und herzen dich, Will kochen süß Mus und Mehl. Ich dachte, du wärest ins heu, Ich dachte, du wärest ins 2c.

Und wenn ich gleich gefahren wär Ins Heu und Haberstroh, So sollst du doch nun und nimmermehr Einen andern lieben also. Sonst fahre der Teufel ins Heu, Sonst fahre der Teufel ins 2c.

Und der euch dieß neue Liedlein psiss, Der muß es singen gar oft. Es war der junge Reitersknecht, Er liegt auf Grasung im Hos. Er fuhr auch manchmal ins Heu, Er fuhr auch manchmal ins hahaha hahaha heidildei, Iuchheisasa, Er fuhr auch manchmal ins Heu.

### 238. Der Juhrmann.

Es wollt ein Fuhrmann ins Elsaß fahren, Er wollt brei Eimer Wein auflaben, Ein süßen und ein sauern, Altemeralte, ein süßen und ein sauern. Und da er über die Brück hinaus fuhr, Brach ihm sein Geisel und auch sein Schnur, Die Rösslein ließ er laufen, Attemeralte, ein süßen und ein sauern.

Er fuhr vor einer Frau Wirthin Haus, Die Wirthin sah zum Fenster hinaus Mit ihren schwarzbraunen Augen, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Und als er in die Stube nein trat, Die Wirthin bei den Gästen saß; Sie brann gleichwie die Rosen, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Frau Wirthin habt ihr nicht soviel Gewalt, Daß ihr einen Fuhrmann über Nacht behalt, Dazu vier Ross und Wagen? Altemeralte, ein sußen und ein sauern.

Und wenn ich nicht soviel Gewalt sollt haben, Was würd mir dann meine Wirthschaft tragen? Mein Mann ist nicht zu Hause, Ultemeralte, ein süßen und ein sauern.

Frau Wirthin, was ist bas für ein Ding, Daß man euern Mann nicht zu Hause sinbt Bei seiner jungen Frauen? Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Mein Mann ist fort, ist über Feld, Er hat einen Beutel, darin ist kein Geld, Wer weiß, wann er wird kommen? Altemeralte, ein süßen und ein sauern. Und als er endlich wieder kam, Die Wirthin hatt einen andern Mann, Der Schimpf that sie gerauen, Altemeralte, ein sußen und ein sauern.

Die Wirthin war so voller List, Sie steckt den Knaben in die Kist Und schob die Schlüßel zwischen die Brüst. Sie sprach, sie hab sie verloren, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Ei haft bu benn bie Schlüßel verloren, So haben wir gut Aert und Bohrer, Die Kiste können wir aufhauen, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Und als die Kist erbrochen war, So lag barin ein junger Knab, Er brann als wie die Rosen, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

O lieber Wirth, laß mich boch leben, Ich will bir vierhundert Thaler geben Aus meines Vaters Taschen, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Der Wirth gebacht in seinem Muth, Bierhundert Thaler sind mir gut, Hab ich ein Weil zu zehren, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

Den Mann soll man prügeln allezeit, Der sein Weib um Gelb wegleiht, Dazu mit Reßeln hauen, Altemeralte, ein süßen und ein sauern.

#### 239. Der Bettelmann.

Es bettelt sich ein Pilgersmann aus Morgenland heraus, Er kam vor eines Ebelmanns Daus. Wohl vor sein Daus, wohl vor seine Thur, Da trat eine schöne Dam herfür.

Er fprach fie an um eine gute Sab Soviel eine folche Dame vermag. Uch Frau, mocht ich ein Almofen haben, Darnach fo wollt ich wohl heimwärts traben.

Ach Bettelmann, ist euch meiner Gabe fo Roth, Bor mir ift verschloßen Wein und Brot; Reinen zarten Leib, ben kann ich bir geben: In mein Schlaftammerlein laß ich bich legen.

Der Pilgersmann warb der Ehre froh, Er schmiß den Bettelfack wohl auf bas Stroh, Wohl unter die Bant, Dem Bettelmann ward die Belt fo lang.

Er zog sich an ein Demblein weiß, Er sprang zu der schönen Frau mit Fleiß. Sie lagen mit einander die liebelange Racht, Bis daß der helle Tag andrach.

Ach Bettelmann, fteh auf, es ift hohe Beit, Die Bögelein singen schon auf grun halb. Bas bie Bögelein singen, bas tummert mich nicht, Bon meiner Allerliebsten scheib ich noch nicht. Und als der Bettelmann zum Hof heraus kam, Da begegnet ihm auch der schönen Frau ihr Mann: Ach Herr, ich wünsch euch das ewige Leben, Für das was mir eure Frau hat gegeben.

Ach Frau, was hast du dem Bettelmann gegeben, Daß er mir anwünscht das ewige Leben? Ich hab ihm gegeben ein Dieß und ein Das, Soviel mein zarter Leib vermag.

Ei Frau, laß ben Bettelmann fein nimmer ins Haus, Lang ihm seine Gabe zum Fenster heraus, Ober binds ihm an eine lange Stange, Daß er es mit der Hand mag erlangen.

Ei Mann, es bringt uns ja Segen ins Haus, Eszieht der fromme Mann ins Morgenland hinaus. — Und zieht er hinaus, so laß ihn gehn, Er möchte sonst gar stille stehn.

### 240. Der Aruppel.

Es ritt ein Krüppler durch das Land Auf einer Eselinne. Er ritt vor einer Frau Wirthin Thur: Wollt ihr mir Herberg gönnen?

"Die Herberg, die ich gönnen kann, Die fällt sich in die Scheuer." Ich bin so ein armer Krüppeler, Ich schlief so gern beim Feuer. "Daß ihr fo gern beim Feuer schlieft, Das giebt mich gar tein Bunber. Ich hab noch ein Paar Laten weiß, Da liegen wie beibe brunter." —

Des Rachts wohl um bie halbe Racht, Der Kruppler sieng an zu denken: Wo hangt die Kruck? du Teufelsgluck, Wie haft du mich betrogen!

Der Krüppler bacht in seinem Sinn: Wär ich auf freier Straßen, So wollt ich all mein Leben nicht mehr Bei Unbermanns Frauen schlafen.

#### 241. Wind über Wind.

Ich gieng in meinen Stall, da fah ich, ei, ei! An Krippen ftanden Pferde, eins zwei drei. Derzliebes Weibchen, rief ich; was will mein Schat? fprach fie; Wo tommen biefe Pferde her? ich weiß nicht wie. "Pot Simpel und tein Ende, wer fieht benn Pferde hier? Wilchtübe find es, die Mutter schickt sie mir." Milchtübe? mit Sätteln! Wind über Wind! Ich bin ein Nann, Gott besers, wie andre Ranner sind. Ich gieng in meine Küche, da sah ich ei ei! Am Heerde lehnten Stiefelpaar, eins zwei drei. Herzliedes Weibchen, riefich; was will mein Schah? sprachsie; Wo kommen diese Stiefel her? ich weiß nicht wie. "Poh Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Stiefel hier? Bierkrüge sind es, die Mutter schickt sie mir." Bierkrüge? mit Sporen! Wind über Wind! Ich bin ein Mann, Sott besers, wie andre Wänner sind.

Ich gieng in meinen Borplatz, ba sah ich ei ei! Um Ragel hiengen Hüte, eins zwei brei. Herzliebes Weibchen, riefich; was will mein Schatz? sprach sie; Wo kommen biese Hüte her? ich weiß nicht wie. "Pot Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Hüte hier? Wilchwannen sind es, die Mutter schickt sie mir." Wilchwannen? mit Tressen? Wind über Wind!
Ich bin ein Wann, Gott besers, wie andre Wänner sind.

Ich gieng in meinen Saal, da sah ich ei ei! Auf Banken lagen Sabel, eins zwei drei. Herzliedes Weibchen, rief ich; was will mein Schaß? sprachsie; Wo kommen diese Sabel her? ich weiß nicht wie. "Poß Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Sabel hier? Lerchenspieße sind es, die Mutter schickt sie mir." Lerchenspieße? mit Haukorden! Wind über Wind! Ich din ein Mann, Gott beßers, wie andre Wänner sind.

Ich gieng in meine Stube, da sah ich ei ei! Auf Stühlen lagen Wämmser, eins zwei drei. Herzliebes Weibchen, rief ich; was will mein Schah? sprachsie; Wo kommen diese Wämmser her? ich weiß nicht wie. "Poh Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Wämmser hier? Tischtücher sind es, die Mutter schickt sie mir." Tischtücher? mit Aufschlägen? Wind über Wind!
Ich bin ein Wann, Gott besers, wie andre Wänner sind. Ich gieng in meine Kammer, da sah ich, ei ei! In Betten schliefen Reiter, eins zwei drei. Herzliebes Weibchen, riefich; was will mein Schat? sprachsie; Wo kommen diese Reiter her? ich weiß nicht wie.

"Pot Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Reiter hier? Milchmädchen sind es, die Mutter schickt sie mir."

Milchmädchen? mit Schnurrbärten? Wind über Wind!

Ich bin ein Mann, Gott besers, wie andre Männer sind.

Und als ers überdrüßig war, was that der Mann, ei ei? Er sieng die Frau zu prügeln an, eins zwei drei. Herzliedes Männchen, rief sie; was will mein Schaß? sprächer. Wo kommen diese Prügel her? ich weiß nicht woher. Poß Gimpel und kein Ende! wer sieht denn Prügel hier? Liedkosungen sind es, die Mutter schickt sie dir. Liedkosungen? mit Ohrfeigen! Wind über Wind! Ich bin ein Weib, Gott beßers, wie andre Weiber sind.

# 242. Chlicher 3wiff.

Es fliegt so manches Vögelein Dem Andern in das Nest, Es ist und trinkt gleich was es will, Dazu das Allerbest. Bist du geslogen in das Nest, So slieg auch wieder raus, So bist du doch mein Schatz gewest: Was mach ich mir daraus? Ich hab einn Kopf und der ist mein, Ist alle Tage voll Von Wankelmuth, Bekümmernist, Und nirgend ist mir wohl. Ich hab einen Kopf und der ist mein, Was scher ich mich um dich! So lang ich ihn beschützen kann, Laß ich ihn nicht im Stich.

Und wer mit Ragen zackern will, Der spann die Maus voraus, Dann geht es immer hopphopphopp, Die Maus, die springt voraus. Wir wolln mit einander vors Ehgericht, Und wollens machen aus, Und was dann spricht das Ehgericht, Das must du zahlen aus.

## 243. Der geschlagene Mann.

Es war ein kleiner Wundermann, Heijuchhei! Eine große Frau wollt er han. Arabiberabi berallala.

Die Frau die wollt zur Kirmess gehn, Der Mann, der wollt auch mit ihr gehn. Die Frau, die sagt: Hier soust du bleiben, Drei Spulen Garn soust du spinnen.

Ms die Frau nach Hause kam, Saß der Mann am Feur und spann.

Sag Mann, was haft bu gesponnen? Drei Spulen Garn hab ich gesponnen, Zwei sind mir fortgekommen.

Die Frau die nahm den Rockelskopf Und schlug den Mann wohl um den Kopf.

Der Mann lief zur hinterthür heraus und lief in seines Nachbars haus.

Frau Nachbarin, was will ich euch sagen? Meine Frau hat mich geschlagen.

Die Nachbarin sagt: Das ist bir recht, Was bist bu für ein Weiberknecht?

Was bist bu für ein Tropf von einem Mann, Der seine Frau nicht regieren kann!

### 244. Alte Weiber.

's ist nichts mit den alten Weibern, Bin froh, daß ich keine hab. Lieber frei ich mir 'n junges Mäbel, Da ich Freud daran hab.

Muff, muff gehts im Hause Den ganzen Tag herum. Junge Mäbel gehn halt grabe, Alte Weiber gehn krumm.

Wer so nen alten Schimmel In seinem Stalle hat, Frist sich ab sein junges Leben Und kommt früh ins Grab.

Drum liebe Junggesellen, Freit ja kein Alte nicht, Denn ihr mußt s'e fein behalten Bis ber Tob ihrs herze bricht.

#### 245. Das alte Weib.

Gar hoch auf jenem Berge Da steht ein Rautensträuchelein Gewachsen aus ber Erben.

Ich legte mich barunter, Mir träumt' ein wünderlicher Traum Wohl zu berselben Stunde.

Mir träumte wie ich hätte So gar ein wunderschönes Kind Bei mir an meinem Bette.

Und da ich nun erwachte, Da stand ein altes graues Weib Vor meinem Bett und lachte.

So wollt ich boch, es kame, Daß man sieben alte Weiber Um eine junge gabe.

So wollt ich gern auch meines um eine Bratwurft geben und um ein Seidel Weines.

# 246. Der Alte und die Junge.

Als ich ein Junggeselle war, Rahm ich ein steinalt Weib; Ich hatt sie kaum dret Tage, Da hats mich schon gereut.

Da gieng ich auf ben Kirchhof Und bat ben lieben Tod: Ach lieber Tod von Basel, Hol mir mein Alte fort.

Und als ich wieder nach Hause kam, Mein Alte war schon tobt; Ich spannt die Ross an Wagen Und fuhr mein Alte fort.

Und als ich auf ben Kirchhof kam, Das Grab war schon gemacht: Ihr Träger, tragt fein sachte, Das b'Alte nit erwacht.

Scharrt zu, scharrt zu, scharrt immer zu, Das alte bose Weib Sie hat ihr Lebetage Geplagt meinen jungen Leib.

Und als ich wieder nach Hause kam, All Winkel warn mir zu weit, Ich wartte kaum brei Tage Und nahm ein junges Weib. Das junge Weibel das ich nahm, Das schlug mich alle Tag: Ach lieber Tod von Basel, Hätt ich mein Alte noch!

#### 247. Der alte Mann.

Meine Mutter will mir einen alten Mann geben, Einen alten mit hundert Gülden. Hundert Gülden. Hundert Gülden sind bald verzehrt, Dann muß ich ein Fädemchen spinnen. Ein Fädemchen spinnen das kann ich wohl, Gar fein kann ich es spinnen: Will mir mein Mutter keinen jungen Mann geben, Un keinen alten soll sie mich binden.

Des Mittags als ich eßen wollt gehn, Wohl eßen zu dem Tische, Da kam sich der alte greise Mann Mit seinen gebratenen Fischen. Viel lieber will ich einen jungen Mann han, Der allerhand Speise verträgen kann. Und ich will keinen alten. Es ist sich mit so einem jungen Mann Genüglicher Haus zu halten. Des Abends als ich schlafen wollt gehn, Wohl schlafen gehn alleine, Da kam sich ber alte greise Mann Mit seinen gebiberten Beinen. Biel lieber will ich einen jungen Mann han, Der auf das Bettchen springen kann, Und ich will keinen alten! Es ist sich mit so einem jungen Mann Genüglicher Haus zu halten.

Der Kopf war weiß, der Bart war greis, Die Ras hieng in den Heischen (Handschuhen), Die Rägel sind fünf Viertel lang, Die Händ sind ungeweischen (ungewaschen). Viel lieber will ich einen jungen Mann han, Und der seinen Leib frischieren kann Und ich will keinen alten: Es ist sich mit so einem jungen Mann Genüglicher Haus zu halten.

#### 248. Der alte Mann.

Ich hab einen alten greisen Mann Im Doppelspiel gewonnen. Ich-hieng ihn in den Schorenstein, Ich bleicht ihn an der Sonnen. Wat ich ihm bhat, bat batt ihm alt net, Schlog ich ihn brav, bat schadt ihm alt net. Er liegt auf meinem jungen Bett, Muß schlafen bei bem alten Geck; Biel lieber will ich ihr'r keinen, ja ja, keinen.

Des Abends will er schlafen gehn, Den Rücken muß ich ihm krauen; Sind mir bann die Rägel scharf, So fängt er an zu mauen. Wat ich ihm dhät 2c.

In seinem langen greisen Bart hat er ein Fuber Läuse, Und wenn er bei dem Feuer sitt, So pfeisen sie wie die Mäuse. Wat ich ihm bhät, dat batt ihm alt net, Schlog ich ihn brav, dat schadt ihm alt net. Er liegt auf meinem jungen Bett, Muß schlafen bei dem alten Geck, Viel lieber will ich ihr'r keinen, ja ja keinen.

#### 249. Der betrogene Chemann.

Es hatt ein Mann eine schöne Frau, Er hatt ihr Alles anvertraut, Er legt sich nieber schlafen. Rum und um und nochmal herum, Er legt sich nieber schlafen. Deutsche Bollssieder. Als der Mann vom Schlaf erwacht, Hat er an sein' Frau gedacht, Was sie wohl thate machen?

Als er vor die Kammer kam, Hieng ein großer Riegel bran: Weib, was soll der Riegel?

Mann, ach Mann, ach lieber Mann, Was fängst du für Gepolter an? Das Kind ist mir erschrocken.

Laß das Kind erschrocken sein, Ich muß in die Kammer 'nein, Hinein zu meinem Weibe.

Als er in die Kammer kam, Ein fremd Paar Hosen hiengen da: Weib, wem sind die Hosen?

Mann, ach Mann, herzliebster Mann, Die Wahrheit ich bir sagen kann: Ich bin gewesen im Garten; Hab meine Wäsch zusammengerafft, Die Hose hab ich mitgebracht, Die Hose hab ich gefunden.

Alles glaubt ber gute Mann, Da klopft es an das Fenster an: Gebt mir meine Hosen!

"Bist du nicht ein dummer Mann! Konntest bu nicht warten so lang, Bis mein Mann war schlafen?" All ihr Männer insgemein, Laßt euch dieß zur Warnung sein: Traut nicht euern Beibern!

Kommt ihr Abends spät nach Haus, Feget alle Winkel aus, Wer weiß, was ihr da findet! Rum und um, und wieder herum, Wer weiß was ihr da findet!

## 250. Der geplagte Chemann.

Was fang ich armer Schlucker an? Womit soll ich mich wehren? Die Frau, die hat die Buchsen an; Ich muß die Stube kehren. Ich wieg das Kind, ich ziech die Kuh, Bekomm auch noch brav Schläg dazu: O Jamer, o Jemer!

Des Abends komm ich spät vom Feld,
So klopf ich an die Thüre,
Geschwind sie sich ans Fenster stellt,
Eh ich sie noch verspüre:
Da kommt die Her ganz unvermutht,
Schütt mir den Nachttopf auf den Hut:
D Jamer, o Jemer!

Ach Gott, ich muß geduldig sein Bei meinem großen Leiben. Ich bin selbst Schuld an dieser Pein, Ich hätt sie sollen meiden. So sing ich wieder zum Beschluß, Dieweil ich sie behalten muß: D Jamer, o Jemer!

## 251. Ach was ein Weib.

Ach ich armer Schäfersmann, Was soll ich benn fangen an! Hab ich mir ein Weib genommen, Darum bin ich ins Elend kommen. Ach was ein Weib! ach ihr Leut, Helft mir boch von biesem Weib!

Alle Jahr kriegt sie ein Kind; Ob ich schon nicht der Vater bin, So muß ich doch das Kindlein nähren, Daß die — doch bleibt in Ehren. Uch was ein Weib u. s. w. Des Rachmittags um halber brei Kam bie Sau und bracht ben Brei Ohne gekocht und ohne gesalzen, Ohne gebuttert, ohne geschmalzen. Uch was ein Weib! ach ihr Leut, Helft mir boch von biesem Weib!

#### 252. Der luftige Kirchhof.

Jest ist ber Samstag getommen, Da hab ich mein Gelochen bekommen; Ich eilt gleich ein zum Wirthshaus hinein Und trink ein halb Maß Branntewein.

Da kam fich mein Weibchen getaufen, Fieng bitterlich an zu weinen. Was kommst bu nicht beim, bu versoffenes Schwein, Unb horft beiner Kinder Geschrei?

Bas foll ich ju Daufe benn wachen? Lein Brot tann ich für fie nicht schaffen. Geh mit mir hinein, trint auch Branntewein, So hörft bu tein Rinbergeschrei.

So wollen wir beibe eins trinken, Wer sich am besten kann trinken. Wir wollens probier, im Wein ober Gier, Am längsten schmedt mir es ober bir. Dann wollen wir bas Testament machen Bohl über bie versoffenen Sachen: Biel Kindergeschrei, viel Schulden babei; Bas übrig bleibt kriegen die Pfassen.

Drei Tage vor meinem Ende Befehl ich den Schreinergesellen: Ich sollt mir malen, ich will es bezahlen, Drei Maßen noch oben ans Kreuz.

Dann soll mir ber Schullehrer singen: Wo begräbt man die versoffne Leut hin? In den Keller beim Faß, wos immer ist naß, Bas ein lustiger Kirchhof ist das!

Wo kommen bie versoffne Leut hin? Im himmel wohl hinter die Thür. In ben himmel hinein, wo Petrus soll sein; St. Petrus trinkt auch gern Branntwein.

# 253. Der Wein der ift mein Morgenstern.

Der ein rechter Baucr will sein, Der barf nicht trinken den rothen kuhlen Wein, Das Waßer mit der Maßen, Wenn er des Abends heim will gehn, Daß er nicht findt die Straßen. Am Abend war er voll und toll, Am Montag stand ihm der Kopf nicht wohl, Er wollt ein wenig schlafen. Da kam sein altes toll toll Weib, Wollt ihm die Ruh nicht laßen.

Du sollst mir wohl ein toll Mann sein, Du sigest bei Tag und Nacht beim Wein, Beim Wein thut man dich sinden. Geh heim, geh heim, du toll toll Mann Bei beine kleinen Kinder.

Rleine Kinder hab ich nicht gern; Der Wein der ist mein Morgenstern, Der thut mir die Gurgel auswaschen: Daran vergeß ich all mein Geld, Dazu die Beutel und Taschen.

Beutel und Taschen nicht allein, Dazu die Kälber und die Schwein, Die Früchte in dem Felde: Sobald man sie in den Scheuern hat, So macht man sie zu Gelbe.

#### 254. Der Bettelvogt.

Ich wax noch so jung und war doch schan um, Kein Geld hatt ich zax nicht, daß Jott sich erharm. Es nahm ich meinen Stub und meinen Berrelfack Und priff das Baterunser den lieben langen Tug.

Und als ich kam den heibelberg hinau, Da packten mich die Bettelvägt gleich hinten und vornen an; Der eine packt mich hinten, der andre packt mich vorne; Ei ihr verbammten Bettelvägt, so last mich ungeschorn.

Und als ich kam vor dem Bettelvogt sein Haus, Da gudt der alte Spissub zum Fenker hinaus. Ich dreh mich gleich herum und schan nach seiner Fran: Et du verdammter Bettelvogt, wie schin ist deine Fran!

Der Bettelvogt, der fast einen grimmigen Jorn, Er last mich da sihen in den tiefen, tiefen Ihorn. In den tiefen, tiefen Ihorn bei Baser und bei Brot: Ei du verdammter Bettelvogt, trieg du die schwere Roth.

Und wenn der Bettelvogt gestorben erst ist, Man soll ihn nicht begraben wie einen andern Christ. Bebendig ihn begraben bei Waßer und bei Brot, Wie mich der alte Bettelvogt begraben ohne Roth.

Ihr Brüder seid nun luftig, der Bettelvogt ift todt, Er hangt schon am Galgen und hat die schwere Noth. In der verwichnen Wochen am Dienstag halber neun, Da haben sie ihn gehangen in den Galgen fest hinein. Er hätt die schöne Frau beinahe umgebracht, Weil sie mich armen Lumpen so freundlich angelacht. In der vergangnen Wochen, da sah er noch hinaus, Und heut bin ich bei ihr, bei ihr in seinem Haus.

#### 255. Bettlerlied.

Ich und mein junges Weib Können schön tanza, Sie mit dem Bettelsack, Ich mit dem Ranza. Schenkt mir mal bairisch ein, Wollen mal lustig sein, Bairisch, bairisch, bairisch mußs sein.

Des Schulzens Mägbala Thut mir gefalla, Sie heißet Gretala, Liebt mich vor alla. Schenkt mir 2c.

Hinterm Dorf, in bem Sand Bauern thun bröscha, Mäbel hats Hemb verbrannt, Henker mags löscha. Schenkt mir 2c. Schlächter gehn auf bas Land, Wollen was kaufa, Haben 'n Stock in ber Hand, Müßen brav laufa. Schenkt mir 2c.

Mein Weib geht in die Stadt, Ich bleib daraußa, Was sie erbettelt hat Thu ich versaufa. Schenkt mir mal bairisch ein, Wollen mal lustig sein, Bairisch, bairisch, bairisch mußs sein.

### 256. Die Judentochter.

Es war eine reiche Jübin, Ein wunderschönes Weib, Die hatt eine schöne Tochter, Ihr Haar hatt sie geflochten, Zum Tanz war sie bereit.

Ach Mutter, liebe Mutter, Mein Herz thut mir so weh: Laß mich einc kleine Weile Spazieren auf grüner Haibe, Bis daß mir beger wird. Die Mutter kehrt den Rücken, Die Tochter nahm den Sprung, Sie sprang wohl über die Straßen, Wo Herren und Schreiber saßen, Dem Schreiber sprang sie zu.

Ach Schreiber, lieber Schreiber, Mein Herz thut mir so weh. Ach thu dich mein erbarmen, Nimm mich in beine Arme, So wird mir beßer sein.

Ach Jübin, liebe Jübin, Das kann fürwahr nicht sein; Willst du dich laßen-taufen, Susanna sollst du heißen, Mein Weibchen sollst du sein.

Ach Schreiber, liebster Schreiber, Das kann fürwahr nicht sein: **Ch** ich mich laße taufen, Lieber will ich mich ersaufen Wohl in dem tiefen Meer.

Ach Schreiber, set bich nieber Und schreib meiner Mutter einen Brief. Schreib du in Gottes Namen, Schreib dich und mich zusammen, Daß ich eine Christin bin.

Die Mutter schreibt entgegen: Das leibt die Freundschaft nicht. Wär das nicht eine Schande Dem ganzen jüdischen Lande, Daß ein Schreiber meine Tochter verführt!

### 257. Ber Schreiber im Sorb.

Nun wollen wird aber heben an Lon einem Schreiber wohlgethan, Heinrice Konrade der Schreiber im Kork.

Es gieng ein Schreiber spazieren aus, Wohl an dem Martt, da sieht ein Haus, Heinrice Konrade der Schreiber im Korb.

Er sprach: Gott gruß euch, Jungfrau fein, Wollt ihr heut Racht mein Schlafbuhl sein? Deinrice Konrade ber Schreiber im Korb.

Sie spracht Kommt schier herwieder, Wenn sich mein herr legt nieder. Heinrice Konrade ber Schreiber im Korb.

Mahlhin, mohlhin um Mitternacht Der Schreiber kam gegangen sacht. Peinrice Konrade ber Schreiber im Korb.

Sie sprach: Mein Schlasbuhl soust bu nit sein, Du sebest dich dann in das Körbetein. Peinrice Konrade der Schreiber im Korb.

Der Schreiber wollt gen Himmel fahrn, Da hatt er weber Ross noch Wagn, Peinrice Monrade der Schreiber im Mork Sie zog ihn auf bis an das Dach, In des Teufels Namen siel er wieder herab, Heinrice Konrade der Schreiber im Korb.

Er siel so hart auf seine Lend, Er sprach: Daß bich ber Teufel schänd! Heinrice Konrade ber Schreiber im Korb.

Pfui dich, pfui dich, du bose Haut, Ich hatt dir das nicht zugetraut. Heinrice Konrade der Schreiber im Korb.

Der Schreiber gab einen Gulben brum, Daß man bas Liebel nimmer sung. Heinrice Konrabe ber Ichreiber im Korb.

Ein Schreiber soll zur Schulen gahn, Das Buhlen unterwegen lahn. Heinrice Konrabe ber Schreiber im Korb.

Der uns das Lied von Neuem sang, Ein gut Gesell ist er genannt, Heinrice Konrade der Schreiber im Korb.

## 258. Jägerlied.

Fahret hin, Fahret hin, Grillen geht mir aus dem Sinn. Bruder mein, Schenk uns ein, Laßt uns lustig sein. Drum ihr Grillen, weichet weit, Die ihr meine Ruh zerstreut! Ich bin nicht So erpicht, Der auf Grillen bicht.

Grillisieren, Phantasieren Muß aus meinem Kopf marschieren Wo man blast, Trarah blast In dem Waldpallast. Und ich sag es bleib dabei, Es leb' die edle Jägerei, So im Wald Sich aushalt Bis das Herz erkalt.

Sasen, Füchse, Dachse, Lüchse Schieß ich oft mit meiner Büchse; Das vertreibt Manches Leib, Manche Traurigkeit. Löwen, Bären, Pantherthier, Wilbe Schwein und Tigerthier Sind nicht frei Vor dem Blei Der ebeln Jägerei.

De, juchhe! Hirsch und Reh Dorten ich von ferne seh: Eins davon Weiß ich schon Wird mir bald zum Lohn. Drum ihr Götter, gebet zu, Daß ich ja nicht fehlen thu! Puff und Knall, Daß es schall, Daß bas Hirschlein fall!

## 259. Häschens Klage.

Gestern Abend gieng ich aus, Gieng wohl in den Wald hinaus, Saß ein Häslein in dem Strauß, Guckt mit seinen Aeuglein raus: Liebes Häschen, was du sagst Und so traulich zu mir klagst!

Was will benn ber Waibemann? Hetzt mir seine Hündlein an. Wenn ber Jäger mich ertappt, Und bas Windspiel mich erschnappt, Reicht er mir die Büchse her Als wenn sonst kein Has mehr wär.

Bringt ber Jäger mich nach Haus, Zieht er mir Pelz und Hosen aus, Legt mich auf das Küchenbrett, Spickt mirn Buckel dick mit Fett, Steckt ben Spieß wohl hintenein, Ei, wie mag so grob man sein.

Wenn ich nun gebraten bin, Trägt man mich zur Tafel hin, Der Eine schneibt sich ab sein Theil, Der Andre bricht mirs Bein entzwei; Der Dritte nimmt sich's Allerbest: Nehmt vorlieb, ihr lieben Gäst! Run bin ich todt, ich armer Has, Seh dem Baur nicht mehr ins Gras, Seh dem Baur nicht mehr ins Kraut, Habs bezahlt mit meiner Haut; Wenn es aber so soll sein, Mag der Teufel Häschen sein.

Lange Ohrn, -bas-Maul ist weit, Und der Kopf sehr ungescheidt; Stumpse Zähn, einen langen Bart Als wär ich von Katenart: Wenn ich an mein Schicksal benk, Thut es mich von Herzen kränk.

Ein Schwänzlein hab ich, das ist klein, Ich wünscht, es möchte größer sein. Dieweil es nun nicht größer ist, So muß es bleiben wie es ist. Wenn ich an mein Schwänzlein denk, Thut es mich von Herzen kränk.

## 260. Der Jägersknecht.

Ich bin ein lustiger Jägersknecht, Schieß auch recht, Schieß mir einen grünen Specht. Dieser Specht hat goldne Federn; Im Gebüsch hab ich ihn erwischt, Schoß ihm aufs Leber.

Ich hab was ein Jäger haben soll, Sab ich schon,
All meine Taschen, die sind voll.
Schönes Pulver, Blei und Kugeln
Schieß sch sir aus meiner Büchs Nach jenem Bogel.

Ich gieng wohl vor Schlafkammerthür, Stand dafür, Um zu sehn was da passier. Sie hob das Hembchen in die Höhe, Gleich vor dem Bett stand sie ganz nett Und sucht — —

Hättst du mir ein Wort gesagt Bon ber Jagd, Ich hätt so gern eins mitgemacht. Wen soll das denn nicht verdrießen, Daß ich heut den ganzen Tag Kein Wild kann schießen!

# 261. Der Jäger aus Kurpfalz.

Ein Jäger aus Kurpfalz, Der reitet durch den grünen Wald, Er reitet hin und her Gleich wie es ihm gefallt. Juja, juja! Lustig ist die Jägerei Allhier auf grüner Haid

Auf sattelt mir mein Pferd und darauf den Mantelsack, So reit ich weit umher Als Jäger aus Kurpfalz u. s. w.

Hubertus auf ber Jagb Der schoß einn hirsch und einen has. Er traf ein Mädchen an Und das war achtzehn Jahr.

Des Jägers seine Eust Die hat der Herr noch nicht gewust, Wie man das Wildbrät schießt. Wan schießt es — — Juja, juja! Da muß das Thier getroffen sein Allhier auf grüner Haid.

Iet geh ich nicht mehr heim Bis daß der Kuckuck Kuckuck schreit. Er schreit die ganze Nacht Juja, juja! Ich hab mich zu meim Schatz gemacht, Und bleib bei ihr die ganze Nacht Bis daß der Kuckuck schreit.

### 262. Schäfer und Schäferin.

Jest set ich mich nieder ins Gras
Und spiel auf meiner Flauten etwas.
Spiel aus meiner Taschen heraus,
Das giebt meinem Schätchen einen Schmaus:
Damit vertreib ich die Zeit
Bei meinem Schat auf der Weib.

Schäferin, wo treibest du hin, Ober liegt dir was andres im Sinn? Es mag sein beim Trinken ober Epen Hast du beinen Schatz vergeßen. Alles scheint sinster und trüb, Weil du vergißest die Lieb.

Ach Schäferin, ach liebst du mich noch? Ich trage das bittere Joch. Ich bin fürwahr ein hartes Kind, Auferzogen in Regen und Wind, Bon der Sonne, die mich bestralt, Mit schwarzbrauner Farbe bemalt.

Ach Schäferin, wo treibest du hin? Was liegt dir für Falschheit im Sinn? Hättest du nicht können bei mir bleiben . Und mir die Zeit-vertreiben? Aber du hast es nicht erkennt, Bist von fremder Liebe verblendt.

## 263. Der Schäfer.

Es wollt ein Schäfer weiben Dickebickebick zum Zeitvertreib, So fern an grüner Haibe. Blümelein juchhei!

Da begegnet ihm ein Fleischer: Gott' ehre bich, lieber Meister!

Ach Schäfer, wie giebst du das bunte Schaf, Das vorn wohl an der Spite geht?

"Ich geb es um die neune." Das Schaf ist viel zu kleine.

"Ich geb es um die achte." Das Schaf ist gut zu schlachten.

"Ich geb es um bie sieben; Die Bellen gieb mir wieber."

Der Junker ritt zum hof herein: Gott gruß bich lieber Schafer mein.

Schäfer, wo ist bie große Au, Die bie golbnen Bellen trug?

"Der Wolf hat sie gefreßen; Die Bellen sind zum Besten." Wo hattest du denn die Hunde? "Ach Junker, sie lagen im Grunde."

Schäfer, bu must hangen Un einer eisernen Stangen.

"In unserm gand ba ist bas Recht, Man hängt den Herrn wohl vor dem Knecht."

Sie warfen ben Schäfer wohl in ben Thorn; Viel lieber hatt er die Schafe geschorn.

Der Schäfer hatt ein paar rothe Schuh, Damit trat er bem Galgen zu.

Die Schäfer das sind Diebe, Sie haben weder Siegel noch Briefe.

Die Pfeife hängt man auch babei Dickebickebick zum Zeitvertreib, Damit man sieht, baß es ein Schäfer sei. Blümelein juchhei!

## 264. Das faule Gretchen.

Ber so ein faules Gretchen hat, Kann der wohl luftig sein? Sie schläft ja alle Morgen :,: Bis daß die Sonne scheint. :,:

Der Bater aus dem Holze kam, Das Gretchen das schlief noch: Schlaf du und tausend Teufel! Der hirt ist längst im Wald, Die Kuh steht noch im Stall.

Das Gretchen aus dem Bette sprang, Den Rock in ihrer Hand; Sie that das Kühchen melken Mit der ungewaschnen Hand; Ift das nicht eine Schand?

Als sie das Kühchen gemolken hat, Gießt sie brav Waßer zu. Sie zeigt es ihrem Vater:
"So viel Milch giebt unsre Kuh,
Das thut die lange Ruh."

Das Gretchen nahm das Klöppelchen Und trieb das Kühchen aus. Sie thät das Kühchen treiben Wohl in den grünen Wald, Wo das Kuhhirtchen stand. Run sag einmal, Kuhhirtchen, Was hab ich bir gethan, Daß du mir alle Morgen, Die Kuh im Stall läft stahn? Was hab ich bir gethan?

"Du giebst mir auch kein Buttermilch, kein Schlottermilch, Wie andre Mädchen thun, Sonst käm ich alle Morgen! Tüten vor beiner Thür: Faules Gretchen, komm herfür."

## 265. Flachsbau.

Wenn ber Flachs gefäet ist, So will er auch gejätet sein. Lieber Mann, Iätet dann, So seh ich meine Freude dran. Ich kann Flachs sän.

Und wenn ber Flachs gejätet ist, So will er auch gerupfet sein. Lieber Mann, Rupfet bann, So seh ich meine Freude dran. Ich kann Flachs sän. Und wenn ber Flachs gerupfet ist, So will er auch gebunden sein. Lieber Mann, Bindet dann, So seh ich meine Freude dran. Ich kann Flachs san.

Und wenn der Flachs gebunden ist, So will er auch geraffet sein. Lieber Mann, Raffet dann, So seh ich meine Freude dran. Ich kann Flachs sän.

Und wenn der Flachs geraffet ist, So will er auch ins Waßer hinein. Lieber Wann, Wäßert ihn dann, So seh ich meine Freude dran. Ich kann Flachs sän.

Und wenn ber Flachs gewässert ist, So will er auch gewaschen sein. Lieber Mann, Waschet ihn bann, So seh ich meine Freude bran. Ich kann Flachs sän.

## 266. Ermunterung jum Spinnen.

Spinn, spinn, meine liebe Tochter, Ich kauf dir ein Paar Schuh. Ach ja, meine liebe Mutter, Auch Schnallen dazu. Kann wahrlich nicht spinnen Von wegen meinem Finger, Der thut mir so weh.

Spinn, spinn, meine liebe Tochter, Ich kauf dir ein Kleid. Uch ja, meine liebe Mutter, Es wäre wohl Zeit. Kann wahrlich nicht spinnen Von wegen meinem Finger, Der thut mir so weh.

Spinn, spinn, meine liebe Tochter, Ich kauf dir 'nen Mann. Ach ja, meine liebe Mutter, Der steht mir wohl an. Kann wahrlich gut spinnen, Es thut mir mein Finger Auch gar nicht mehr weh.

# 267. Spinnerlied.

Spinn Mägblein spinn, So wachsen dir die Sinn, Wachsen dir die gelbe Haar, Kommen dir die kluge Jahr.

Ehr Mägblein ehr Die eble Spinnkunst sehr; Abam hackt und Eva spann, Zeigten uns die Tugenbbahn. Lieb, Mighlein lieb Der Hanne ihren Trieb. Bie sie mit der Spindel kann Kibren ihren blinden Manne.

Preis Nighlein preis Der Nutver Gortes Fleiß: Diese heilge Himmelskran Spann ein Räckein ibrem Sabn.

Sing Mägklein fing. Und sei sein guter Ding. Fang bein Spinnen Lustig an, Mach ein stommes Ende bran.

Lern Mägblein lern, So haft du Glud und Stern, Lerne bei dem Spinnen fort Gottesfurcht und Gottes Wort.

Glaub Mägdlein glaub, Dein Leben sei nur Staub; Daß bu kommst so schnell ins Grab, Als dir bricht der Faden ab.

Kob'Magblein lob, Dem Schöpfer halte Prob, Daß dir Glaub und Hoffnung wachs Wie dein Garn und wie bein Flachs.

Dant Mdgblein bant Dem Herrn, bas bu nicht trant, Das bu kannst fein oft und viel Treiben biefes Rockenspiel.

### 268, Spinnerlied.

Die gute Mutter Eva spann, Wir spinnen auch, ich und mein Mann. Uns wird bei Arbeit und Gesang Der Winterabend niemals lang. Wir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann.

Da kommt ber Feilenschmieb, Bringt seine liebe Gretel mit. Da zünden wir die Schleußen an, Und fangen bann zu spinnen an. Wir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann.

Mein Mann ist sir, ben sollt ihr sehn, Er greifts recht an, er kanns recht drehn, Er nimmt die Spindel in die Hand, Und zieht den Faden ellenlang. Wir spinnen, wir spinnen, Ich und mein lieber Mann.

Von jedem feinen Flachsgespinn Bleibt uns ein Groschen zum Gewinn. Da geb ich ihm einn Schmat bafür Und obendrauf ein braunes Bier. Wir spinnen, wir spinnen,
Ich und mein lieber Mann.

#### 269. Bergmannslied.

Es kam ein Böglein fliegen Wohl durch ben grunen Wald, Es heißt: Niemals verzaget, Iwei Jung und auch ein Alt. Ihr lieben Herren höret zu, Das Lieblein das ich singen thu, Das lautet schon also:

Den Bergmann muß man preisen, Denn er ist preisenswerth, Er gewinnt Gold, Silber, Stahl und Eisen Wohl aus der tiefen Erd. Er ist ja kurz zu der Erd gericht't, Er sucht Alles was verborgen liegt, Und bringt schon Alles an den Tag.

Was sprach der Herr am Wege, Was sprach der Herr also: Er wollte nicht tiefer in die Erde gehn Als nur der Pflug wohl geht. Wenn so gesonnen wär ein jeder Mann, Woher käm Stahl und Eisen dann, Allwo der Pflug von geht?

Man könnte bas liebe Körnelein nicht schneiben, Das liebe, liebe Körnelein, Man könnte das liebe Körnelein nicht malen zu Brot, Vor Hunger müste man sterben todt, Wenns nur an Eisen gebricht. Und wenn es benn an Eisen gebricht, So muß ber Vergmann machen Schicht, Wenns nur an Eisen gebricht. Der liebe Gott wird uns bewahren, Unfre Weiber und Kinder auch, Daß fie Riemand betrügen thu Mit kurzer Maß ober leicht Gewicht, Wie mancher Kaufmann thut.

#### 270. Der Bergmann.

Ein Bergmann ist ein eble Zier Allhier auf dieser Welt, Er bringet das Silber und Gold herfür Wie es dem König gefällt. Mit Schlägel und mit Eisen, Damit müßen wir es weisen. Es könnte nicht geben, Die Welt nicht bestehen, Wenns keine Bergleut wärn; Glück auf! es kommt Alles vom Bergmann her.

Der König, ber könnte keine Krone nicht tragen, Wenns keine Bergleut wärn, Er könnte nicht fahren Im filbernen Wagen, Wenns keine Bergleut wärn. Silber, Golb und Sbelftein Das würd in seiner Krone nicht sein; Man könnte nicht zieren, Keine Ritterschaft führen, Wenns keine Bergleut wärn. Slück auf! es kommt Wes vom Bergmann her. Der Zimmermann könnte keine häufer nicht banen, Kenns keine Vergleut wärn; Das Beil und auch das Binkeleisen, Das muß dem Zimmermann den rechten Weg weisen: Es könnte nicht gehen, Die Welt nicht bestehen, Benns keine Vergleut wärn. Glück auf! es kommt Alles vom Vergmann her.

Der hufschmied kinnte keine Pferde beschlagen, Wenns teine Bergleut wärn; Die Zang und auch das Eisen Damit muß ers beweisen; Es könnte nicht gehen, Die Welt nicht bestehen, Venns keine Bergleut wärn. Glück auf! es kommt Alles vom Bergmann her.

Der Schneider könnte keine Rleider nicht machen, Wenns keine Bergleut warn. Die Nabel, die Scher, das Bügeleisen, Das muß dem Schneider den rechten Weg weisen. Es könnte nicht gehen, Die Welt nicht bestehen, Wenns keine Bergleut warn. Glück auf! es kommt Alles vom Bergmann her.

# 271. Die Bergleute.

Bergleut, das seind freie Leut Jederzeit, Preisen Gottes Gütigkeit. Sie thun allzeit auf Gott vertrauen, Bei der Nacht In dem Schacht Da thun sie hauen.

Parte Klaue, Felsenstein Wie sie sein, Können wir zerspringen sein Durch das Pulver, Schwefel und Feuer, Daß es klingt, Daß es springt: Das thun die Häuer.

Wenn es bann zersprungen ist, Wie man sicht, Schöne Erz! ein Jeder spricht. Werden sie von uns versuchet Groß und klein, Wie sie sein, Vor die Hütt allba gepuchet.

D bu großer Gott und Herr! Gieb uns mehr. Ins Gebirge hin und her, Laß die Erze reichlich wachsen, Hier und bort, An jedem Ort Gleichwie in Sachsen.

#### 272. Der Steiger.

Gluck auf! Gluck auf! ber Steiger kommt, Gluck auf! Gluck auf! ber Steiger kommt, Er hat sein Grubenlicht, er hat sein Grubenlicht Schon angezundt, schon angezundt.

Schon angezundt bis daß es brennt, Schon angezundt, bis daß es brennt, Er fährt zur Grub hinein, er fährt zur Grub hinein Bis auf das Ort, bis auf das Ort.

Er sindt sie schlafend, er weckt sie auf; Er sindt sie schlafend, er weckt sie auf. Er schreibt benjenigen, er schreibt denjenigen Ihren Schichtlohn auf, ihren Schichtlohn auf.

Die Berggeselln sind hübsch und sein, Die Berggeselln sind hübsch und fein, Schlagen Golb und Silber, schlagen Golb und Silber Aus Fels und Stein, aus Fels und Stein.

Der Eine schlägt bas Silber, ber Anbre bas Golb, Der Eine schlägt bas Silber, ber Anbre bas Golb, Dem schwarzbraunen Mäbelein, bem schwarzbraunen Mäbelein, Dem seind sie holb, bem seind sie holb.

Schenk ein, schenk ein ein volles Glas, Schenk ein, schenk ein ein volles Glas, Trink aus, trink zweimal aus, trink aus, trink breimal aus, Es schmeckt dir wohl, es schadt dir Nichts. Es schmeckt mir wohl, es schabt mir Richts, Es schmeckt mir wohl, es schabt mir Richts: Wo ist berjenige, wo ist berjenige, Der zahlen soll, ber zahlen soll?

Der zahlen soll, ber ist nicht hier, Der zahlen soll, ber ist nicht hier, Er ist herausgegangen, wird wohl wiederum kommen, Gott weiß woher, Gott weiß woher.

### 273. Der Steiger.

Glück auf, Glück auf, ber Steiger kömmt, Er hat sein helles Licht bei ber Nacht schon angezündt.

Schon angezündt, das giebt den Schein, Und damit fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk hinein.

Ins Bergwerk hinein, wo die Bergknaben sein, Und da hauen sie das Silber und das Gold bei der Nacht aus Felsenstein.

Der Eine haut das Silber, der Andre haut das Gold Und dem schwarzbraunen Mädchen bei der Nacht sind alle hold.

# 274. Geographie der Handwerksburschen.

Seid lustig und fröhlich, Ihr Handwerksgesellen, Denn es kommt die Zeit, Die uns All erfreut: Sie ist schon da.

Wir sind zusammen gekommen, Haben Feierabend genommen, Sprechen gar nit viel, Sind ganz mäuschenstill, Brauchen nicht viel Wort.

Wir haben uns befonnen Wo wir werden hinkommen; Reisen ist keine Schand Zu Waßer und zu Land; Sehn auch Abends zu Bier.

Wir haben uns besonnen Wo wir werben hinkommen: In das Desterreich, Gilt uns Alles gleich; Wien ist die Hauptstadt.

Kaiser, Könige zu sehn, Etwas zu erlernen Von Bescheidenheit, Von der Höslichkeit, Wie auch von Manier. Pressburg in Ungern hat uns bezwungen. Breslau in ber Schlesien, Da bin ich auch gewesien, Das gefallt mir wohl.

Berlin bei Brandenburg Lebens ärger noch als wie der Turk. Schlambolieren sehr, Lieben noch viel mehr; 's giebt allda auch Canoniere.

Westfalen in dem Paderborn Sah ich einen großen Eichelhorn, Sprang in schnellem Lauf Einen Berg hinauf, Kam nicht wieder runter.

Zu Halle an ber Saalen, Kann mirs nit gefallen, Weil der Handwerksbursch Sehr viel leiden muß Von die Aquadecimus.

Aber dort in Heidelberg Ist eine rechte Staatsherberg Ist ganz mausestill, Wenn der Bursche will Nachts crambambolieren.

Peibelberg ift eine schöne Stadt Wenn es ausgeregnet hat! Mit dem Parableh Geh ich nach der Höh, Wenn ich komm vom großen Faß. Mostau in Rußland, Gutes Frühstück ist da bekannt: Zucker und Marzipan, Juchten und Corduan Ist man allda zum Frühstuck.

Bohen in Ellischland, Insbruck in Tirolerland; Seh ich mich aufs Meer, Fahre hin und her Nach Holland hinein.

Straßburg in die Ellisaß, Allda hatt ich einen großen Spaß: Stieg bei einem Sturm Auf den Münsterthurm Und ließ ein kleines weißes Papierchen herunterfliegen.

Amsterdam in Holland, Schöne Farben sind allda bekannt: Grün und himmelblau, Gelb und aschegrau Wie auch etwas karmoasine.

London in Engelland, Wo ich meinen Bruder Straubinger fand; Schöne Pferde sind, Laufen wie der Wind, Paben aber keinen Schwanz.

Copenhagen an dem Sund, Viele Schiffe liegen da zu Grund; Uebers weite Meer Bringt man Stocksisch her; 4 giebt auch allba viel Seehunde. Frankreich in Paris, Wo ich meine Schuh besohlen ließ; Wo man hin mag gehn Ist da viel zu sehn; Konnten meine Sprach aber nit verstehn.

Dresben in Kursachsen, Wo die schönen Mädel wachsen; Satt ich daran gedacht, Satt ich eine mitgebracht Für den Altgesellen auf der Post.

Prag in Böhmen, da mag ich nicht sein, Sind so viele Juden darein: Der heilge Repomuck Steht schon auf der Bruck, Schafft die Juden doch nicht fort.

Dreißigtausend groß und klein Studidudidenten thun drin sein. Alle liebe Zeit Ift es ihre Freud, Cujonieren sie die Leut.

Können Juben verieren, Gehörig tribulieren, Nasführen hin und her; Mit Schweineschmer Schmieren sie ihnen die Bärt.

München in Baierland Schöne Aribeit ist bekannt: Tische zu fournieren, Mädchen zu poussieren; Das ist meine Freud. Bamberg an ber Rechenit, Da trank ich mir manchen Spit In bem guten Bier, Das man macht allhier In ber Oberschia.

Haben noch ein harten Stand Bis nunter ins Kravattenland; Sit ich auf ber Sau Und herummer schau: Belgrab ist schon ba.

Wenn wir alles gerichtet aus, Alsbann gehn wir wieder still nach Haus; Denken an die Zeit, Die uns hat erfreut, Und nun gehn wir wieder fort.

Run, ihr Brüber, lebet wohl, Lehet aller Freuden voll. Thut noch eins Bescheid; Dauern soll die Freud Bis drei Tag nach der Ewigkeit:

# 273. Die lustigen Gesellen.

Es wohnt' ein Meister zu Frankfurt an dem Main, Der hatte der Gesellen zu zweien und zu drein. Der eine der sprach: Mir ist nicht wohl; Der andre war betrunken, der dritte der war voll.

"Gesellen, es bleibt unter uns verschwiegen, Wir wollen dem Meister die Arbeit laßen liegen; Wir wollen ein wenig spazieren gehn Zum rothen kühlen Wein, wo schöne Jungfern sein."

Die Gesellen die sind auf die Herberg gegangen, Da hat sie der Vater ganz freundlich empfangen. Seid willkommen, seid willkommen, ihr lieben Söhne mein, Was wollt ihr eßen und trinken, was wollt ihr für Wein?

:,:Haben Sie keinen rheinischen, so geben sie uns einen frankischen.:,: Der frankische Wein ist auch ein schöner Wein,
Denselben wollen wir trinken und dabei lustig sein.

Und als die Gesellen gegeßen und getrunken, Da schickte der Meister den ruppigen Jungen: "Ihr Gesellen, Gesellen, zu Hause sollt ihr kommn, Den Abschied sollt ihr haben in einer Viertelstundn."

Die Gesellen die kamen gesungen und gesprungen: Der Meister der sah sauer, die Meisterin that brummen. "Ihr mögt mir die rechten Gesellen sein, Zum Fresen und zum Saufen, zur Arbeit hab ich kein'n."

In House in finality in Alling of in Madia de manufact dur in Ameliana India. Il die 1 de Madia Indiana "Hilla and de manufa e die é die manuf

#### Mes kundentesturien Indusk

Se fe un neuer Sinus.

Seil wil wie weil.

Seil win wie der wie der Sinus Sinus.

Im wende war Henrifere wie der Sinus.

Im wende war heet wie werin.

Im Sinus wie der derenture.

Se de de une de herr Berlier, en er une deside. In supé dun pend des une soire. Ceine derreit de prédit une noire. In mil mem Glack persencen. Barfinguere. Sie, sie, sie und sie, Frau Meisterin leb sie wohl. Ich sags ihr grad frei ins Gesicht, Ihr Speck und Kraut das schmeckt mir nicht. Ich will mein Glück probieren, Marschieren.

Sie, sie, sie und sie, Jungfer Köchin leb sie wohl. Hatt sie bas. Eßen beßer angerichtt, So wars vielleicht ihr Schabe nicht. Ich will mein Glück probieren, Marschieren.

Sie, Sie, Sie und Sie, Herr Vater leben sie wohl.
Sie haben mit doppelter Kreide geschriebn,
Sonst wär ich noch länger in Frankfurt gebliebn.
Ich will mein Glück probieren,
Marschieren.

Ihr, Ihr, Ihr und Ihr, Ihr Brüber, lebet wohl. Hab ich euch was zu Leib gethan, So halt ich um Verzeihung an. Ich will mein Glück probieren, Marschieren.

Ihr, Ihr, Ihr und Ihr,
Ihr Jungfern lebet wohl.
Ihr habt mir manche Lust gemacht,
Und mich um vieles Gelb gebracht.
Run wünsch ich euch zu guter Lett
Einen Anbern, der meine Stell ersett.
Ich will mein Glück probieren,
Warschieren.

"Frau Meisterin, wir thun uns für dießmal bedanken, Arbeiten wir nicht hier, so arbeiten wir in Franken. Die frankischen Meister, die sind uns lieb und werth, Sie geben uns Esen und Arinken, was unser herz begehrt."

Die Gesellen die schnalten die Felleisen auf den Rücken Und wanderten über die Frankfurter Brücken. Da kam ja des Meisters Töchterlein: "Gesellen wollt ihr wandern, so bleib ich nicht daheim."

# 276. Des Handwerksburschen Abschied.

Es, es, es und es, Es ist ein harter Schluß, Weil, weil, weil und weil, Weil ich aus Frankfurt muß. So schlag ich Frankfurt aus dem Sinn, Und wende mich Gott weiß wohin. Mein Glück muß ich probieren, Marschieren.

Er, Er, Er und Er, Herr Meister, leb er wohl, Ich sags ihm grad frei ins Gesicht, Seine Arbeit die gefällt mir nicht. Ich will mein Glück probieren, Marschieren. Sie, sie, sie und sie, Frau Meisterin leb sie wohl. Ich sags ihr grad frei ins Gesicht, Ihr Speck und Kraut das schmeckt mir nicht. Ich will mein Glück probieren, Marschieren.

Sie, sie, sie und sie, Jungfer Köchin leb sie wohl. Hatt sie das Eßen beßer angerichtt, So wärs vielleicht ihr Schade nicht. Ich will mein Glück probieren, Marschieren.

Sie, Sie, Sie und Sie, Herr Vater leben sie wohl.
Sie haben mit doppelter Kreide geschriebn,
Sonst wär ich noch länger in Frankfurt gebliebn.
Ich will mein Glück probieren,
Marschieren.

Ihr, Ihr, Ihr und Ihr,
Ihr Brüder, lebet wohl.
Hab ich euch was zu Leib gethan,
So halt ich um Verzeihung an.
Ich will mein Glück probieren,
Warschieren.

Ihr, Ihr, Ihr und Ihr,
Ihr Jungfern lebet wohl.
Ihr habt mir manche Lust gemacht,
Und mich um vieles Geld gebracht.
Run wünsch ich euch zu guter Lett
Einen Andern, der meine Stell erset.
Ich will mein Glück probieren,
Marschieren.

### 277. Das Blatt hat fich gewendet.

Der Winter ist gekommen, Da werben die Meister stolz, Sie sprechen zum Gesellen, jujaja Gesellen: Geh hin und hack mirs Holz.

Pack mir es nicht zu groß, Pack mir es nicht zu klein, So sollst du diesen Winter Ein guter Geselle sein.

Der Sommer ist gekommen, Die Gesellen werben frisch, Sie nehmen Stock und Degen Und treten vor Meisters Tisch.

Hört Meister, last uns rechnen, Jest ist die Wanderzeit, Ihr habt uns diesen Winter Mit Sauerkraut gespeist.

Geselle, willst bu bleiben, Behn Thaler leih ich dir, Fünfe giebst du mir wieder, Und fünf behalt du bir.

Ist dir mein Brot zu schwarze, So laß dirs backen weiß, Ist dir mein Bett zu harte, So schlaf bei meinem Weib. Bei Meistersfrau zu schlafen Ist kein Gesellenbrauch, Viel lieber bei ber Tochter

# 278. Der Handwerksgesell.

Wach auf, wach auf, bu Handwerksgesell, Du hast so lang geschlafen, Die Böglein singen auf grüner Haib, Der Fuhrmann auf ber Straßen.

Was frag ich nach der Bögelgeschrei Und nach des Fuhrmanns Klatschen? Ich bin ein junger Handwerksgesell, Muß wandeln auf fremder Straßen.

In Preußen liegt eine schöne Stabt, Berlin thut man sie heißen; In Polen sind wir wohlbekannt, Dahin wolln wir jest reisen.

Und als wir kamen vor das Potsbamer Thor, Die Schildwach thäten wir fragen, Allwo die N. Herberge wär, Das thäten sie mir wohl sagen. In der Augelstraß auf bem grünen Ball, Da sollten wir einkehren Und tränken da nach Handwerksbrauch Dem Herbergsvater zu Ehren.

"Billtommen meine Söhn in Berlin, Dier steht eine Kanne mit Beine, Und steht eur Sinn nach Arbeit hin, So schent ich euch noch eine."

# 279. Der Gesellen Wanderlied.

Ihr Brüber, benket wohl baran, Jego kommt bas Frühjahr heran. Das ist die Zeit zu unsrer Freud: Auf die Reis wolln wir uns geben, Darnach steht unser ganzes Leben, Große Waßer, Berg und Thal-Zu beschauen überall.

An einem so schönen Donaufluß, Da findet mancher seine Lust Jur Sommerzeit auf grüner Paid, Allwo die Böglein lieblich singen Und die Pirschlein tapfer springen: Da findet mancher seine Lust Auf grün Paid und Donaufluß. Atsbann kommt ber Sonntag heran, Da wir Brüber zusammen fahrn. Da geht alsbann bas Sprechen an, Da hören wir auch gern erzählen; Mancher thut auch Städte wählen, Der nichts weiß als aus der Stadt, Wo er in gelernet hat.

Der da hinterm Ofen sist, Zwischen ben Kindern die Ohren spist, Keine Stund von Haus ist kommen heraus, Den soll man für einen Thoren nennen Und nicht für einen Gesellen kennen, Der noch nirgends ist gewest, Stäts geblieben in seinem Rest.

Morgens wenn ber Tag angeht, Und die Sonn so herrlich steht, So herrlich roth wie Milch und Blut, Dann Brüder, laßt uns tapfer reisen Und den Herrn in Ehren preisen Hier in dieser Gnadenzeit, Fahr ich fort in Ewigkeit.

### 280. So machen fes.

Bie machens die Schneiber? So machen sied. Hier ein Läppchen, da ein Läppchen, Sieht dem Jungen auch ein Läppchen: So machen sied, so machen sied.

Bie machens benn die Schufter?
So machen sied.
Sie ziehn das Leder in die Länge:
hernach sind doch die Schuh zu enge:
So machen sies, so machen sied.

Wie machens benn die Müller? So machen sies. Die Mühle geht die Klipp die Klapp, Das beste Mehl in unsern Sack: So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn die Brauer? So machen sies. Sie machen ein Bischen Waßer warm, Das giebt ein Bier, das Gott erbarm. So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn bie Wirthe? So machen sies. Sie nehmen bie Kreibe in bie Pand Und schreibens boppelt an die Wand: So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn die Metger? So machen sies. Am Abend schlachten sie ein alte Geiß, Am Morgen ists gut Hammelfleisch: So machen sies so machen sies.

Wie machens benn bie Schreiner?
So machen sies.
Sie stehn da an der Hobelbank
Und hobeln grün Holz zu dem Schrank:
Eo machen sies, so machen sies.

### 281. Leinweberzunft.

Die Leineweber haben eine saubere Junft Harum bitscharum supp supp supp.
Mitfasten halten sie Zusammenkunft Harum bitscharum supp supp supp.
Aschegraue, bunkelblaue, mir ein Biertel, bir ein Biertel, Fein ober grob, Gelb giebts boch, harum bitscharum supp supp supp.

Die Leineweber stehlen alle Tage einen Strang Aschegraue, bunkelblaue, mir ein Viertel, bir ein Viertel, Kurz ober lang, fein ober grob, Gelb giebts boch u. s. w.

### 280. So machen fies.

Wie machens die Schneiber? So machen sies. Hier ein Läppchen, da ein Läppchen, Giebt bem Jungen auch ein Käppchen: So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn die Schuster?
So machen sies.
Sie ziehn das Leber in die Länge:
Hernach sind doch die Schuh zu enge:
So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn bie Müller? So machen sies. Die Mühle geht die Klipp die Klapp, Das beste Mehl in unsern Sack: So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn die Brauer? So machen sies. Sie machen ein Bischen Waßer warm, Das giebt ein Bier, das Gott erbarm. So machen sies, so machen sies.

Wie machens benn die Wirthe? So machen sies. Sie nehmen die Kreide in die Hand Und schreibens doppelt an die Wand: So machen sies, so machen sies. Wie machens benn die Metger? So machen sies. Am Abend schlachten sie ein alte Geiß, Am Morgen ists gut Hammelsleisch: So machen sies so machen sies.

Wie machens benn bie Schreiner?
So machen sies.
Sie stehn ba an ber Hobelbank
Und hobeln grün Holz zu bem Schrank:
Eo machen sies, so machen sies.

# 281. Leinweberzunft.

Die Leineweber haben eine saubere Zunft Harum ditscharum fupp fupp fupp.
Mitfasten halten sie Zusammenkunft Harum bitscharum fupp fupp fupp.
Aschegraue, dunkelblaue, mir ein Viertel, dir ein Viertel, Fein ober grob, Gelb giebts doch, harum ditscharum fupp fupp fupp.

Die Leineweber stehlen alle Tage einen Strang Aschegraue, dunkelblaue, mir ein Viertel, dir ein Biertel, Kurz oder lang, sein oder grob, Gelb giebts doch u. s. w. Der Leineweber schlachtet alle Jahr zwei Schwein, Das Ein ist gestohlen, das Ander ist nicht sein.

Die Leinweber nehmen keinen Lehrjungen an, Der nicht sechs Wochen hungern kann.

Die Leineweber sind alle auf und bu, Sie trinken einander aus dem Waschkübel zu.

Die Leineweber haben auch ein Schifflein klein, Da fahren sie die Mücken und die Flohe drein.

Die Leineweber haben alle Jahr ein Kind, . Die Bligkröt ist seche Wochen blind.

Die Leineweber haben eine zarte Musik
Sarum dibscharum supp supp supp.
Als führen zwanzig Müllerwagen über die Brück.
Sarum dibscharum supp supp supp.
Aschegraue, dunkelblaue, mir ein Viertel, dir ein Viertel Fein oder grob, Gelb giebts doch, harum didscharum supp supp supp.

### 282. Beckenjunge.

Sollt ich nicht frisch und fröhlich sein, Sprach eines Kaufmanns Töchterlein, Wohlhie in diesem Leben? Wenn ich an einen frischen Beckenjungen denk, Das thut mir mein junges Herze kränk, Herze kränk; Ihm hab ich mich ergeben.

So acht ich weder Gut noch Geld, Darnach sonst trachtet alle Welt, Nach welchem Ich nicht trachte. Gleich Semmel und Brot sie haben bereit, Wenn sie aufstehn zur Morgenzeit, Das ist nicht zu verachten.

So bin ich nie gewesen hold Den Pflastertretern und Trunkenbold, Die nichts gelernet haben Als bei der Nacht spazieren gahn, Denn sie verachtet Jedermann, Die bei der Nacht umtraben.

Die Beckenjungen man loben soll, Sie sind fein frisch und freudenvoll, Sie können wohl schimpfen und scherzen; Sind weiß und roth, man kennt sie bald, Das giebt ihnen eine schöne Gestalt, Drum lieb ich sie von Herzen. Deutsche Bosselieter. Die Mutter sprach zur Tochter fein: Es kann und mag nicht anders sein, Einen Schreiber must du haben. Bei dem haft gut und faule Ruh, Haft lang zu schlafen auch dazu, Und magst dich waidlich laben.

Die Tochter sich nicht lang bedacht, Wie balb sie zu der Mutter sprach: Keinen Schreiber mag ich haben. Schreiber sollen mich mit Frieden lan, Ich will und muß einen Beckenjungen han, Sie sind meines Standes Gleichen.

Wer ist, ber uns dieß Lieblein sang? Eines Kaufmanns Tochter ist sie genannt, Ganz frisch hat sies gesungen. Den Beckenjungen hat sies zu Ehren gemacht Und hat die Schreiber ziemlich verachtt: Ich wünsch dem Beckenjungen eine gute Nacht; Wär ich bei ihm alleine!

#### 283. Des Müllers Tochter.

Es wohnt' ein Müller in jenem Holz, Der hatt eine Tochter, die war stolz.

Der herr hatt einen getreuen Knecht Und was er that, bas war schon recht. Er band seinen herrn in einen Sact Und trug ihn in die Mühle stract.

Als er wohl in die Mühle kam, Da saß die alte Frau Müllers und spann.

Frau Müllers, wo set ich meinen Sack, Den ich so gern gemalen hätt?

Set ihn nur bort in jene Eck Richt weit von meiner Tochter Bett.

Des Nachts wohl um die halbe Nacht Der Habersack sich lustig macht.

Die Mutter schlief, die Tochter rief: In unsrer Mühle da ist ein Dieb.

Es ist kein Dieb, es ist kein Dieb, Es ist ber Ebelmann, ber hat bich lieb.

Ach Tochter, hättst bu still geschwiegn, Du hättst einen Ebelmann können kriegn.

Einen Ebelmann, ben mag ich nicht, Einen braven Burschen versag ich nicht.

Einen braven Burschen muß ich haben Und sollt ich ihn aus ber Erbe raus graben.

Und als sie ihn aus ber Erbe grub, Da wars ein lausiger Schneibersbub.

Sie grub ihn hinein und wieder heraus, Und macht einen lustigen Burschen baraus.

#### 284. Der Müller der Dieb!

Der Müller an der Labe stund, Er hebt das Glas wohl an den Mund, Thät seinem Fräulein winken: Ach Annelein, liebstes Annelein mein, Hilf mir den Wein austrinken, ja trinken.

Und da ber Wein getrunken war, Da kam ein Bauer und bracht nen Sack, Der Sack war wohl gemeßen. Der Müller dacht in seinem Sinn: Hätt ich des Korns drei Megen.

Der Müller in die Mühle trat, Er wünscht den Säcken einen guten Tag, Thät in die Lauten schlagen; Und welcher Sack nicht tanzen will, Den nimmt er bei dem Kragen.

Das Bäuerlein in die Mühle trat, Er wünscht dem Müller guten Tag, Dazu einen guten Morgen: Hab Dank, hab Dank, du grober Baur, Was willst du bei mir holen?

Um meinen Sack komm ich hieher, . Ach Müller, wie ist mein Sack so leer, Du hasts mirs halb gestohlen. Du lügst, du lügst, du leidiger Baur, Es ist in der Mühle verstoben. Das Bäuerlein aus der Mühle trat, Daheim ihm seine Hausfrau sagt: "Du hast der Kleien vergeßen!" "Ach nein, du liebe Hausfrau mein, Des Müllers Schwein hans freßen."

Die Müller haben bie besten Schwein, Die in dem Lande mögen sein, Gemästet aus Bauernsäcken; Darum muß mancher arme Baur Sein Gesinde früher wecken.

Und wenn der Bauer früh aufsteht Und hin zu seinem Acker geht, Den Acker wohl zu bauen, So liegt der faule Müller und schläft Bei seiner'schönen Frauen.

Der Müller hat einen rothen Bart Und ist dazu von böser Art, Das mag wohl Gott erbarmen. Wenn es ihn an den Händen friert, In den Säcken thut er sie warmen.

Der Müller gab einen Baten brum, Daß man das Liedlein nimmer sung; Drum wollen wirs nicht laßen: Singen wirs in der Mühle nicht mehr, Wir singen es auf der Straßen.

Der uns das Lied von Neuem sang Ein grober Bauer ist er genannt, Er hats gar wohl gesungen. Er hat drei Säck in die Mühle gethan, Sind ihm zwei wieder kommen.

### 285. Die ftolze Müllerin.

Es war einmal eine Müllerin, Ein wunderschönes Weib. Die konnte selber malen, Das Geld konnt sie sich sparen, Konnt selber Müller sein.

Guten Tag, guten Tag Frau Müllerin, Wo set ich meinen Sack hin? Set ihn in jene Ece, Richt nah bei Bauernsäcke, Kann malen wann ich will.

Des Nachts wohl um die halbe Nacht Der Müller kam nach Saus. Steh auf, Frau Müllerin stolze, Stoch mir ein Feuer von Holze, Vom Regen bin ich naß.

Ich steh fürwahr nicht aufe, Ich laß dich nicht herein. Ich hab die Nacht gemalen Mit sechs schönen jungen Knaben: Davon bin ich so müd.

Stehst du fürwahr nicht aufe Und läßt mich nicht herein, So will ich die Mühle verkaufen, Das Geld will ich versaufen Bei rothem kühlen Wein, Wo schöne Mädchen sein. Willst du die Mühle versaufen, Wo schöne Mädchen sein, So bau ich mir eine neue Auf einer grünen Haibe, Wo frisches Waßer quellt, Kann malen wann mirs zefällt.

# 286. Schneiderverschwörung.

Es hattensich siebenundsiebenzig Schneider verschworen, Sie wollten zusammen ins Niederland sahren, Des waren sie alle gar froh. Sie machten sich einen papierenen Wagen, Der siebenundsiebenzig Schneider konnt tragen, Sie setzen sich alle darauf. Auf ihr Brüder alle! jest fahren wir tapfer zu.

Als sie nun an ein Stegelein kamn, Ein Geißbock an dem Wege skand, Der schaute sie troßiglich an. Der Geißbock sett sich hinter seine Hörner, Und juckelt die Schneider durch Diskeln und Dörner; Da lagen sie Alle für tobt. Auf ihr Brüder alle! hier leiden wir große Noth. Da ware sich auch ein gehahener Mann, Der thät seine eisernen Handschube an, Seht auf seinen eisernen Hut. Er nahm in die Hand seinen spizigen Degen, Und stach sich das Geißelein tobt. Auf ihr Brüder alle! das Geißelein ist tobt!

Es wird sich auf einem hölzernen Teller befohlen, Es soll sich kein Schneiber die Hofen besohlen Bis auf den Meister Meckmeh!

### 287. Spottlied auf die Schneider.

Die Geeß, de hatt esu enen wige Kopp, Su ne nette Kopp, Da Schniber sabb: et es mingen herregott, Da Geeßekopp. Alle mein tausend Schneiberlein, Ei so wollt ich kein Schneiber mehr sein!

De Geef, be hätt esu en adige Hohnder (Hörner), Su en nette Hohnder. Da Schnider säbb: da well ich ming Reihlöcher met bohr en, Met da Geeßehohnder. Alle mein tausend Schneiderlein, Ei so wollt ich kein Schneider mehr sein! De Geeß be hätt esu enen abige Bart,
Su ne nette Bart.
Dä Schnider säbd: bo will ich met noh Bonn op dä Mart,
Mit dem Geeßebart.
Alle mein tausend Schneiderlein,
Ei so wollt ich kein Schneider mehr sein!

De Geeß, be hätt esu nen abige Romp,
Su ne nette Romp.
Då Schniber säbd: bat git en god Suppekomp,
Då Geeßeromp.
Alle mein tausend Schneiberlein,
Ei so wollt ich kein Schneiber mehr sein!

De Geeß, de hätt esu adige Föß, Esu nette Föß. Dā Schnider sädd: mer welle koche Supp onn Gemöß Bon dä Geeßeföß. Alle mein tausend Schneiderlein, Ei so wollt ich kein Schneider mehr sein!

De Geeß, de hätt esu en adig Flötchen, Su en nett Flötchen. Da Schnider sädd: Et gitt e god Nihhötchen, Dat Gecßeslötche. Alle mein tausend Schneiberlein, Ei so wollt ich kein Schneiber mehr sein!

### 398. Bergleichen indt went wenr.

Is ver in iter Zoneider. Idens Midden net rich. Ir that des Midden teacen Iire Radit dei die in Glafen. Iire Radit dei die im Bett.

Bas Widden wer peldewinde. Is sat som Ideneider Beldeid: Ide som frinen Indexa sintagen Us wiche down und Boston: Du Ideneider kommit nicht sevein.

Der Schneiber wire grichwinde, Stolg Kleiber zug er an. Er gieng mit seinem Adckeleine Bohl vor das einzige Käufeleine Steh auf und las mich ein.

Das Mädchen war gelchwinde, Es ließ ben Schneider herein. Ich meint, du dürfft keinen einlaßen Uls reiche Gerrn und Grafen: Der Schneiber ist herein.

Da lagen bie zwei beisammen Die liebelange Nacht. Sie hört ein Glöcklein läuten, Läuten aus heller Stimmen: "Steh auf unb — — Rein — kann ich nicht lesen, Kein — bin ich nicht Ich bin ein braver Schneiber, Schlaf gern bei Andrer Weibern, Bei Jungfern noch viel mehr; Dergleichen findt man mehr.

# 289. Schneiders Göllenfahrt.

Es wollt ein Schneider wandern Am Montag in der Fruh, Begegnet ihm der Teufel, Hat weder Strümpf noch Schuh. Hehe, du Schneidergesell! Must mit mir in die Höll, Du must uns Teufel kleiden Es gehe wie es wöll,

Sobald ber Schneider in die Hölle kam Nahm er sein Ellenstab, Er schlug den Teufeln die Buckel voll, Die Höll wohl auf und ab. Hehe, du Schneibergesell, Must wieder aus der Höll. Wir brauchen nicht das Meßen Es gehe wie es wöll. Rachbem er all gemeßen hat, Rahm er sein lange Scher Und stutt den Teufeln die Schwänzlein ab, Sie hüpfen hin und her. "Hehe, du Schneidergesell, Pack dich nur aus der Höll! Wir brauchen nicht das Stuten Es gehe wie es wöll."

Da zog ers Bügeleisen raus Und warfs ins Göllenfeur, Er streichelt den Teufeln die Falten aus, Sie schrieen ungeheur. Hehe, du Schneidergesell, Geh du nur aus der Höll! Wir brauchen nicht das Bügeln Es gehe wie es wöll.

Er nahm den Pfriemen aus dem Sact Und stach sie in die Köpf. Er sagt: Halt still, ich bin schon da, So setzt man bei uns die Knöpf. -Hehe, du Schneidergesell, Geh einmal aus der Höll! Wir brauchen keine Knöpfe Es gehe-wie es wöll!

Drauf nahm er Nabel und Fingerhut Und fängt zu stechen an, Er slickt ben Teufeln die Naslöcher zu So eng er immer kann. Hehe, du Schneidergesell, Pack dich boch aus der Höll! Wir können nimmer riechen Es gehe wie es wöll. Darauf fangt er zu schneibern an, Das Ding hat schlimm gebrennt, Er hat den Teufeln mit Gewalt Die Ohrlappen aufgetrennt. Hehe, du Schneibergesell, Marschier nur aus der Höll! Sonst brauchen wie den Bader Es gehe wie es wöll.

Nach diesem kam ber Luciser Und sagt: Es ist ein Graus, Kein Teufel hat ein Schwänzerl mehr, Jagt ihn zur Höll hinaus. Hehe, du Schneidergesell, Nun pack dich aus der Höll! Wir brauchen keine Kleider Es gehe wie es wöll.

Nachbem er nun hat aufgepackt, Da war ihm erst recht wohl, Er hüpft und springet unverzagt, Lacht sich den Buckel voll. Gieng eilends aus der Höll Und blieb ein Schneidergesell. Drum holt der Teufel keinn Schneider mehr, Er stehle wie er wöll.

### 290. Schneiderfest.

Es waren einmal die Schneider Die hielten einen Rath, Da saßen ihrer neunzig, Neunmal neun und neunzig Auf einem Kartenblatt.

Und als ber Rath gehalten war, Da gaben sie einen Schmaus, Da fraßen ihrer neunzig, Neunmal neun und neunzig Von einer gebratnen Laus.

Und als sie satt gegeßen warn, Da hatten sie auch Durst, Da tranken ihrer neunzig, Neunmal neun und neunzig Aus einem Fingerhut.

Und als sie voll gesoffen warn, Da hielten sie einen Tanz, Da tanzten ihrer neunzig, Reunmal neun und neunzig Auf einem Geißenschwanz.

Und als die Schneiber nach Hause wolln, Da haben sie keinen Bock, Da ritten ihrer neunzig, Neunmal neun und neunzig Auf einem Haselstock. Und als die Schneider nach Hause kamen, Da konnten sie nicht herein. Da schlüpften ihrer neunzig, Reunmal neun und neunzig Zum Schlüßelloch hinein.

Und als sie ausgeschlafen hatten, Da macht der Wirth die Zech, Da hatten ihrer neunzig, Reunmal neun und neunzig Nicht einen Heller Gelb.

Und weil sie nicht bezahlen konnten, Da machten sie sich weg. Da sielen ihrer neunzig, Neunmal neun und neunzig In einen Fliegendreck.

# 291. Schneidercourage.

Es seind einmal drei Schneider gewesen, D je! Die waren so eben vom Fieber genesen D je, o je, o je!

Sie konnten kaum auf ben Beinen stehn und haben einen Schneck fürn Bären angesehn. Sie waren bessen voller Sorgen Und haben sich hintern Zaun verborgen.

Und als sie seind zusammen kommen, So hat ein jeder s'Gwöfe gnommen.

Nadel, Pfriem und Chlenstab, Richts gieng als Curaschi ab.

Und als es kame zu bem Streit, Erweckt ein Jeder Reu und Leib.

Der Erste sagt: Geh bu voran! Der André sagt: Ich trau mir nit bran.

Der dritte war wohl auch dabei Und sagt: Er frift uns alle drei.

Heraus mit dir, du Teurels Bich, Wenn du willt haben einen Stich.

Der Schneck ber streckt die Ohren heraus, Die Schneiber zittern, es ist ein Graus.

Und als der Schneck das Haus bewegt, So haben die Schneiber &Gewehr gestreckt.

Der Schneck der kriegt zum Haus heraus D je! Und jagt die Schneider zum Tempel hinaus D je, o je, o je!

### 292. Die große Juppe.

Das Bäuerlein läßt das Schneiberlein fragen, Wieviel Ellen Tuch er zur Juppe muß haben?

Dreihundert Ellen, die müßet ihr haben, Wenn ihr ne gefältelte Juppe wollt tragen.

Das Bäuerlein läßt bas Schneiberlein fragen, Wieviel er Futter zur Juppe muß haben.

Zweihundert Ellen die müßet ihr haben, Wenn ihr ne gefutterte Juppe wollt tragen.

Das Bäuerlein läßt bas Schneiberlein fragen, Wieviel er Bändel zur Juppe muß haben.

Soviel Ellen Banbel mußet ihr haben Als ein Kramer kann auf bem Rücken tragen.

Das Bäuerlein läßt bas Schneiberlein fragen, Wieviel er zur Juppe muß Macherlohn haben.

Das Schneiberlein läßt bem Bäuerlein sagen: Dreißig Thaler muß ich zu Macherlohn haben.

Der Bauer verkauft sein Acker und Pflug Für Macherlohn, Banbel und Futter und Tuch.

Und da sein Weib in die Juppe nein kam, Da war sie ihr über ber Achsel zu schmak

## 292 a. Schusterlied.

Der Montag der muß unser sein, Der Dienstag der geht auch noch drein, Am Mittwoch kauft mans Leder ein, Am Donnerstag da schneidt mans zu, Am Freitag endlich macht man Schuh, Am Samstag thut mans verkaufen, Am Sonntag thut mans versaufen.

### 293. Der Soldat.

Mien Baober heet Hans Baogelnest, Bas Bur wol in Pomrellen, He was och maol up Reisen west Drum kunn he wat vertällen. Ens sahd he to mi: Jo, wo Jung, Du must di wat versöken, Sust blisst du acturat so dumm As Eeken un as Böcken. Dao häst du ook tein Daoler Gelb, Denn bruckst du nich to stehlen, Denn kummst du borch die ganze Welt Dat kann di jo nit sehlen. Jung bist du jo und daoto hübsch Baon Schnute un vaon Poten: Hut schnör di man din Bündelken, Un morgen kannst du lopen.

Dat leet ich mi benn ok wol nich Bom Baoter tweemaol säggen; Bi Dröschen heel ich so nich Stich So ok bi Plooch un Eggen. As hebb ick Hommeln in bat Lief So kreech ick nu bat Lopen, In eenem Dag bet nao be Stabt, Dao hört ick nao mi roopen.

Wen, meen ji wol, wer bat wol weer? Dao könn ji lange raoben:
Dat was en bicken Unteroffzecr,
D' bekeekt mi Kopf un Waoben.
Wo is bin Pass? wo kummst bu her?
So kreech he nu bat Dösen,
Un kreech mi in be Wach herin:
Dao hulp keen Feberlesen.

Dao weern noch wol an twintich Mann, De kregen mi te faoten, Se tögen mi 'n bunt Röckken an Un maokten mi tum Solbaoten. Faot ich't Gewehr nich orntlich an, So gass't mehr Schläg as Mosen, Un as ich't kunn, so must ick fort Unn Rhein nao be Franzosen. Dao was de Genraol Dummerjaohn Un wo de Kärls all heeten, De maokten gaor nich veel Façon, De kreegen glick dat Scheeten. "Wo Jungs," schreeg ick, "schret't hier nich her, Hier staohn jo luter Lüde!" Un eh ick mi et dao versach, Dao habb ick'n Schott im Liewe.

Dunn bröchten s' mi int Laozareth, Dao wullen s mi koreeren, Dao was keen Stroh, dao was keen Bedd, Dao must ick maol recht freeren; Dao gaff dat nüscht as Haoverschliem, Ick kriecht nich maol to drinken; Un doch kreegn s mi dat Been nich heel, Ick mudd upstüns noch hinken.

Dao bacht ick benn in minem Sinn: Saoht ji boch all an'n Galgen. Wat habb ick baobi förn Gewinn Mett ju mi rum to balgen? Dat is nich jerämann sin Ding, Dat sin man Narrentieden! Ich gink nao Huus un namm mi'n Wief: Dat was dat Enn vaom Liebe.

## 294. Soll ich einem Bauer dienen?

Soll ich einem Bauern bienen Und mein Brot im Schweiß verdienen? Rein, mein Gretel, das thu ich nicht. Lieber will ich in den Feldern Mir verschaffen Brot und Gelder, Wo man von den Waffen spricht: Einem Bauern dien ich nicht.

Sollt ich in den Handwerksstädten Beim Meister als Gesell eintreten? Dieses geh ich gar nicht ein. Lieber in Gezelten wohnen, Wo da bligen die Canonen, Wo das Stück im Donner kracht, Sag dem Deutschland gute Nacht.

Kommt sich gleich ein Rugelregen Mit vermischten Donnerschlägen Grab auf unsre Häupter los, So müßen wir wie Mauern stehen Und dem Feind entgegengehen: Wie den Fuchs der Jäger schoß Sehn wir auf die Feinde los.

Fällt auch Einer an ber Seiten, Hat es gar nichts zu bedeuten, Frisch als wieber ein Andrer her. Und die Glieder festgeschloßen, Zugehaun und dreingeschoßen: Lustig ists Soldat zu sein, Iäger schießt als tapfer drein.

#### 295. Wenn man beim Bauern dient.

Wenn man beim Bauern bient, Dient man beim Pflug, Kriegt man das Jahr einen Kittel, Wenig genug. Kittel und keinn Knopf baran: Baur ist kein Ebelmann, Vur is en Bur, Schelm von Natur.

Wenn man beim Bauern bient, Dient man beim Pflug, Kriegt man das Jahr einn hut, Wenig genug. Hut und kein Band baran: Baur ift kein Ebelmann, Bur is en Bur, Wenn man beim Bauern bient, Dient man beim Pflug, Rriegt man bas Jahr ein Paar Schuh, Wenig genug. Schuh und keinn Riemen bran: Baur ist kein Ebelmann, Bur is en Bur, Schelm von Natur.

## 296. Verlegenheit.

Schatz, du bleibst hier und ich muß fort, Ach Gott, wie wird es mir gehen! Wer weiß ob wir ein einziges Mal Einanber wiederum sehen.

Und wenn du in die Fremde kommst, So denk doch wieder zurücke; Ich hab so viel tausend Seufzer, Die will ich nach dir schicken.

Sit auf, sit auf und reit bavon, Den Säbel an der Seiten. Der Feind greift an, giebt keinn Pardon, . Wir müßen alle sterben. Und wenn ich bann gestorben bin, Wer wird mir dann nachtrauern? Wohl auf grün Paid, da stirbt bein Freund, Da wird mein Leib verfaulen.

In Destreich haben sie ben Keller voll Wein, Dazu ben Tisch voll Braten, Und Alles muß verzehret sein: O weh uns armen Solbaten!

### 297. Soldatisches Ceben.

Ein soldatisches Leben ist ein harter Entschluß, Dieweil ich mein Schätchen muß meiben; Doch hab ich mich ganzlich ergeben In ein soldatisches Leben. Die Liebe war Schulb baran.

Des Morgens früh wenn der Tambur schlägt, So müßen wir munter sein, Dann müßen wir exercieren, Halb links halb rechts marschieren. Die himmel, was hab ich gethan! Die Liebe war Schuld baran. Des Mittags wenn ich zum Eßen geh, So sind ich mein Tischchen allein. Da eß ich bas Brot und trinke den Wein: Uch könnt ich bei meinem schön Schätchen sein! D Himmel, was hab ich gethan! Die Liebe war Schuld baran.

Des Nachmittags wenn es zum Tanze geht, Dann tanzen sie alle so schön, Da tanzen die Burschen und Mädchen so stott, Und ich muß mit den Preußen fort. Die Liebe war Schuld baran.

Des Abends, wenn es zum Schlafen geht, Da find ich mein Bettchen ja leer. So leg ich mich nieder, das Gott erbarm: Ach hätt ich mein tausenbschön Schätchen im Arm. D himmel, was hab ich gethan! Die Liebe war Schuld baran.

Des Rachts wohl um die halbe Nacht, Vom ersten Schlaf bin ich erwacht. So greif ich bald hin und greife bald her, Wohin ich nur greife da ist es leer. D himmel, was hab ich gethan! Die Liebe war Schuld daran.

### 288. Capitan und Ceutenant.

Ein Schifflein sah ich fahren,
Capitan und Leutenant,
Darinnen waren geladen
Drei brave Compagnien Solbaten.
Capitan, Leutenant,
Fähnrich, Sergeant,
:,: Nimm bas Mäbel bei ber Hand:,:
Solbaten, Kameraben.

Was sollen die Soldaten eßen? Gebratene Fisch mit Kressen, Die sollen die Soldaten eßen.

Was sollen die Soldaten trinken? Den besten Wein der zu sinden, Den sollen die Soldaten trinken.

Wo sollen die Soldaten schlafen? Bei ihrem Gewehr und Waffen Da sollen die Soldaten schlafen.

Wo sollen die Soldaten tanzen? Bei Paarburg auf der Schanzen Da sollen die Soldaten tanzen.

Wie kommen die Soldaten in den Himmel? Auf einem weißen Schimmel Da reiten die Soldaten in den Himmel. Wie kommen die Officiers in die Höllen?
Capitan und Leutenant.
Auf einem schwarzen Kohlen
Da wird sie der Teufel alle mit einander holen.
Capitan, Leutenant,
Fähnrich, Sergeant,
:,: Nimm das Mädel bei der Hand:,:
Soldaten, Kameraden.

#### 299. Soldatenlied.

Rein beffer Leben ist Auf dieser Welt zu benken Als wenn man trinkt und ist Und läst sich gar nichts kränken. Wenn ein Soldat im Feld Seinem Herren dienet treu, Hat er auch nicht viel Geld, :,: Hat er doch Ehr dabei :,: trallallerallalla.

Sein Häuslein ist sehr klein, Von Leinwand ausgeschnitten, Wie auch das Bett allein Mit Stroh ist überschüttet. Der Rock ist meine Deck, Worunter ich schlaf ein Bis mich der Tambur weckt, Dann muß ich munter sein! Wenns heißt, ber Feind rückt an Und die Cartaunen bligen, Da freut sich Jedermann, Ju Pferd muß Alles sigen. Man rückt ins weite Feld, Und schlägt sich tapfer rum, Der Feind kriegt Schläg fürs Geld, Wers Glück hat, kommt bavon.

Bekomm ich einen Schuß, Aus meinem Glieb muß sinken, Hab weber Weib noch Kind, Die sich um mich bekränken. Sterb ich nun in dem Feld, Sterben ist mein Gewinn; Sterb ich in meinem Zelt Borm Feind gestorben bin.

Wenn ich gestorben bin,
So thut man mich begraben
Mit Arommel und mit Spiel
Wies die Soldaten haben.
Orei Salven giebt man mir
Wohl in das Grab hinein:
Das ist Soldatenmanier;
;: Last Andre lustig sein:,: Arallallerallalla.

## 300. Husarenglaube.

Es ist nichts lustger in der Welt Und auch nichts so geschwind Als wir Husaren in dem Feld, Wenn wir in Batalge sind.

Wenns kracht und blist dem Donner gleich, Wir schießen rosenroth, Wenns Blut uns von dem Säbel fließt Sind wir curaschivoll.

Da heißts, Husaren insgesammt, Jett geht es frisch brauf los; Es kommt viel Volk aus Feinbestanb Zu Fuß und auch zu Ross.

Dragoner und auch Caraffier, Wohl etlich tausend Mann, Husaren und auch Grenadier, Die Welt gehört uns an.

Drum ihr Husaren insgemein Schlagt die Pistolen an. Ergreift den Säbel mit der Hand, Und gebet kein Pardon.

Wenn ihr das Fransche nicht versteht, So haut auf Ungrisch drein Und sprecht: Kutjaderemtemtet! Der Sieg muß unser sein. Und ob such mancher Kumerad Muß Sleiben in dem Streit, Husaren fragen nichts darnach, Sind all dazu bereit.

Den Leib begrübt man in die Grust, Der Ruhm bleibt in der Welt, Die Seele schwingt sich durch die Lust Ins blave himmelszelt.

# 801. Soldatenglück.

D wunderbares Glück, Wo bift bu hingerückt! Die Zeiten sind verschwunden, Wir liegen hier gebunden In einem Wogelhaus: D himmel, helf uns draus!

D wunderbares Glück! Denk doch einmal zurück! Was hilft mir mein Studieren, Biel Schulen absolvieren? Bin doch ein Sclav und Knecht: D himmel, ist das recht! Vor Diesem konnt ich gehn So weit als ich mocht sehn; Jest hat sichs umgekehret, Die Schildwacht mir verwehret Den freien Lauf ins Feld: D bu verkehrte Welt!

Schildwache muß ich stehn, Davon darf ich nicht gehn. Ja wenn die Runde käme Und sie mich nicht vernähme, So hieß es: in Arrest! Geschloßen hart und fest.

Des Morgens um halb vier Da kommt der Unterofsicier, Der thut mich commandieren Sogleich zum Erercieren. Hab nicht geschlafen aus, Muß doch zum Bett heraus.

Da kommt ber Herr Sergeant Und sieht uns Burschen an. Polieret eure Taschen Und wichset die Camaschen, Den Säbel blank. poliert Wies eim Soldaten gebührt.

Sieht uns der Officier, Der hält uns auch wohl für: Wirst du nicht deine Sachen In Zukunft beßer machen, So wird der Gaßenlauf Ohnsehlbar folgen drauf. The Brliber, babt Sebuld! Ber weiß wers hat versäuldt? Bir werden leiden müßen, Für unfre Sänden büßen In aller Ewigkeit, hier ist nicht Lust noch Frend.

Echreibseber und Papier Trag ich allzeit ber mir; Das Dintenfaß baneben, Glas Branntwein ist mein Leben, Etolz Nähchen an der Hand, Es bleibt mein Glad im Stand.

### 302. Altes Soldatenlied.

Jett geht ber Marsch ins Feld! Bu Bafer und zu Lande Bin ich Solbat fürs Geld. Wenn alle Menschen schlafen, Soldaten müßen wachen, Dazu sind sie bestellt.

Frisch auf, Soldatenblut! Wir find dazu geboren, Fast einen frischen Muth. Obschon die Augeln sausen, Last euch davor nicht grausen, Wems glückt, dem kommts zu gut. Der König trägt bie Kron, In seiner Hand ben Scepter Sist er auf seinem Ahron. Ein blankes Schwert an seiner Seit Arägt er zum Arieg und auch zum Strelt, Zum Frieden und Pardon.

Ein abelige Dam, Die schläft bei eim Solbaten Aus lauter Liebesflamm. Es klingt ihr in ben Ohren; Solbaten find geboren Aus ritterlichem Stamm.

Patt ich bes Gultans Reich Und bes Raisers Töchterlein, So war mir Riemand gleich; Polland das war mein eigen, Frankreich besselbigen Gleichen, Bersoffen muften sie sein.

### 303. Ein Beffisches.

Ihr lustigen Soldaten, seid ihr alle beisammen? Ei so laßet und fahren Mit Ross und mit Wagen Aus unserm Quartier; Soldaten sind wir. Deutsche Bollstleder. Runhat sich ja bas Trömmelein schon zweimal gerühret, Schon zweimal gerühret, So heißt es marschieret Hinaus vor die Stadt, Die der Feind inne hat.

Wiel Bomben geschmißen, Viel Haufer zerrißen Wit starker Canon; Kommt Keiner davon.

Und was ein lustiger Soldat will sein, Der muß auch haben Courage dabei, Guten Getrank müßen wir haben Wie Fürsten und Grafen, Guten Wein und gutes Bier, Soldaten sind wir.

Und was ein lustiger Solbat will sein, Ein festes Herze muß auch babei sein: Auf Gott müßen wir trauen Und fest auf ihn bauen Alle Tag und alle Stund, Das hält Solbaten gesund.

### 304. Desgleichen.

Was helfen mir tausend Ducaten, Wenn sie versoffen sein? Der Kurfürst hat schöne Soldaten, Wenn sie gemontieret sein. Dem Kurfürst ist gut dienen, Er giebt uns Brot und Geld, Er läßt uns auch marschieren Wohl durch die ganze Welt.

Ich hab mein Lebtag kein Gut gethan, Sab es auch nicht im Sinn; Das weiß meine ganze Freundschaft schon, Daß ich ein Unkraut bin. Darum bin ich Solbat Und streite fürs Vaterland, Dasselbe zu beschüßen: Das ist uns keine Schand.

Ei Bauer, was will ich dir sagen, Ei Bauer, was sag ich dir: Wenn du die Arompeten hörst blasen, Steh auf und wecke du mir; Und sattle mir mein Pferd Und leg zur Hand mein Schwert, Den Mantel drauf gebunden, Daß ich bald fertig werd. Ach Pferdchen was will ich bir sagen, Ach Pferdchen, was sag ich dir, Zum Thor hinaus must du mich tragen Vor mein Herzliedchens Thür. Wohl vor das hohe Haus, Da schaut mein Schatz heraus, Mit ihren schwarzbraunen Augen Schaut sie zum Fenster heraus.

Jest lab ich meine zwei Pistolen Mit Pulver und mit Blei: Das thu ich meinem Schatzen zu Ehren, Daß sie nicht traurig sei. Und schieße in die Luft Daß mein Feinslieb thut hören. Wie meine Pistole pufft.

## 305. Der Landgraf von Hessen.

Der Kandgraf von Hessen, Der kleine Potentat, Wie din ich seiner Dienste So überflüßig satt. Die Offizier sind hitig, Der Staat ist viel zu groß, Miserabel ist das Leben, Das man verführen muß. Des Morgens um halber acht, Da heißt es auf die Wacht, Kein Teufel thut mich fragen Ob ich gegeßen hab. Kein Weißbrot in der Suppe, Nur schwarzes Commis, Muß schlechten Taback rauchen; Das macht Soldaten frisch.

So komm ich auf Parade Und thu einen falschen Tritt, So schreit der Abjudante: Stoßt den Kerl aus dem Glied. Patrontasch herunter, Den Säbel abgelegt, Gleich munter draufgeschlagen, Daß er sich nicht mehr regt.

D Herr, es ist kein Wunder, Daß Mancher besertiert, Wir werden wie die Hunde Mit Prügeln abtractiert. Bekommen sie mich wieder, Sie henken mich nicht auf, Das Urtheil ist gesprochen Und Gaßen muß ich lauf.

Und wenn ich Gaßen laufe, So spielen sie frisch auf Mit Trommeln und mit Pfeisen, So geh ich wacker brauf. So thun sie mich ja hauen Grenadier und Musketier, Der Eine thut mich bedauern, Der Andre schlägt noch mehr. Und wenn es Frieden ist, Wo wenden wir uns hin? Die Gesundheit ist verloren, Die Kräfte sind dahin. Ei nun, so wird es heißen Ein Vogel und kein Nest: Ei Bruder, nimm den Bettelsack, Bist auch Soldat gewest.

#### 306. Boldatenleben.

Ach Bruder, hör recht zu Was ich dir sagen thu, Wie es geschrieben steht Und wie der Wind nun weht, Daß es mir und dir im Soldatenleben geht.

Wohl auf dem Beu, wohl auf dem Stroh Zerreißen wir die Hemben, da beißt uns der Floh. Camaschen und die Schuh Verschleißen auch dazu; Wir haben bei Tag und bei Nacht keine Ruh.

Wohl mit dem Geld Ist es so bestellt, Daß der Soldat keinen Kreuzer behält. Das Brot ist oftmals schlecht, Da muß der Kriegesknecht Zufrieden sein, es geh schlecht ober recht. Kommen wir ins Quartier, So macht es ber Bauer nach seiner Manier: Frist Würft und Speck allein, Und säuft den besten Wein; Er gebenkt nicht, daß Wir seine Gäste wollen sein.

Durch ganz Holland, Durch ganz Brabant Haben wir ja das Geldchen an die Jungfern angewandt. Das ist unser Lebenslauf, Wir saufen tapfer drauf, Wir bezahlen dem Wirth keinen Kreuzer darauf.

#### 307. Der Boldaten Cabakslied.

Und wenn ber eble Rauchtaback nicht wär, Stünd mancher Berliner Laden leer, Der früh und spat seine Nahrung hat Vom ebeln Rauchtaback.

Und wenn der Soldat zum Manöver zieht, So nimmt er seine Pfeise mit, Damit er was zu rauchen hat Vom ebeln Rauchtaback.

Commandiert der Officier commode gehn, So läßt er Alles liegen und stehn, Rimmt die Pfeif zur Hand, die wird angebrannt Vom edlen Rauchtaback. Tornister, Tzacko und Gewehr, Drücken ihn nicht halb so schwer, Wenn er nur was zu rauchen hat Vom eblen Rauchtaback.

Und wenn der Soldat in blutger Schlacht Zum Invaliden wird gemacht, Pot Himmel Sapperment! die Pfeif angebrennt Vom ebeln Rauchtaback.

Er raucht und schmaucht so lang er lebt, Und wenn man endlich ihn begräbt, Pot Sapperment! nun hat ein End Der eble Rauchtaback.

## 308. Bruder Liederlich.

Wer wills verbenken mich, Daß ich so lieberlich. Bin gekommen in Arrest Und muß sigen eisenfest?

Wer hat benn bas gethan, Wer ist benn Schuld baran? Riemand als ber Branntewein, Der ist Schuld an meiner Pein. Bei Würfel= und Kartenspiel Bin ich gewesen viel: Diesen allen sag ich ab, Weil ich nichts mehr zu hoffen hab.

Mein Grab ist schon gebaut, Ich hab es angeschaut, Und Alle die hier um mich stehn Sollen mit zu Grabe gehn.

Hier liegt mein Mantelsack, Mein Pfeif und Rauchtaback: Wer nun will mein Bruber sein, Stopf mir noch ein Pfeischen ein.

Abe, ihr Jungfern all, Bedauert meinen Fall. Trauert um mich nicht zu sehr, Zu euch komm ich nimmer mehr.

Ihr Ober= und Unterofficier, Ihr Herren Musketier, Gebt mir nur ein zwei drei Schuß, Daß meine Seel abscheiden muß.

### 309. Von zweiundzwanzig Jahren.

D Himmel ich verspür, Daß ich nicht lang mehr lebe. Der Tod steht vor der Thür, Will mir den Abschied geben. Meine Lebenszeit ist aus: Ich muß ins Todtenhaus.

Ach Doctor, komm geschwind, Thu mir die Aber schlagen Eh mich der Tod verschlingt, Bielleicht kannst dus vertagen. Ich bin noch nicht bereit Zu jener Ewigkeit.

Ich sterb als ein Soldat
Bon zwei und zwanzig Jahren,
Muß scheiden von der Welt
Und hab sie nicht erfahren.
Abe, mein Kamerad,
Du lieber Hauptmann mein:
Bon euch muß ich nun fort,
Kann nicht mehr bei euch sein.

Hier liegt mein Säbel und Gewehr Und alle meine Kleiber. Ich bin kein Kriegsmann mehr, Kann länger nicht mehr streiten, Der Tob steht vor der Thür Und weicht nicht mehr von mir. Wenn ich gestorben bin,
So thut man mich begraben Mit Trommel und mit Pfeisenspiel Wie es Soldaten haben. Drei Schüß' thut man ins Grab Ueber meinen Leib dahin Und sagt, daß ich ein lustiger Soldat gewesen bin.

## 310. Des Soldaten Heimkehr.

Es kam ein Solbat aus dem Krieg, Hurrah! Berrißen, zerlumpt und auch noch mehr: Mein Herr Solbat, wo kommen sie her? Hurrah!

Ich komme jest aus dem Kriege, Hurrah! Nunmehr gedient hab ich sechs Jahr, Das zeigt mein Pass und Abschied an. Hurrah!

Solbat kehrt in bas Wirthshaus ein Purrah! Frau Wirthin habt ihr gutes Bier? — Solbat hast du auch Gelb bafür? Purrah! Rein baares Geld, bas hab ich nicht, Hurrah! Ich hab einen grauen Mantel hier, Damit bezahl ich euch bas Bier. Hurrah!

Solbat sett sich zu Tische, Hurrah! Er sieng zu eßen, zu trinken an, Frau Wirthin sieng zu weinen an. Hurrah!

Frau Wirthin, warum weinet sie? Hurrah! Weint sie vielleicht wohl um das Bier, Und meint sie kriegt kein Gelb dafür? Hurrah!

Wohl um das Bier, da wein ich nicht, Hurrah! Ich hatt einen Mann, der ist im Krieg; Ich glaub, ihr seid es ganz gewiss.

Wo kommen benn all bie Kinder her? Hurrah! Zwei Kinder hinterließ ich dir, Jeht aber seh ich hast du vier. Hurrah!

Ein falscher Brief, ber mich betrog, Hurrah! Beigt mir bein Leichenbegängniss an, Da nahm ich einen andern Mann Hurrah! So wollen wir die Kinder theilen, Hurrah! Das ältste nehm ich hin zu mir, Die andern drei behalt du dir. Hurrah!

Dem König ist Krieg jetzt angesagt. Hurrah! Zu Hamburg laß ich mich schiffen ein; Abe mein Frau und Kindelein. Hurrah!

## 311. Soldaten müßen sein.

D Straßburg, o Straßburg! Du wunderschöne Stabt, Darinne liegt begraben So mannicher Solbat.

So mannicher und schöner, Auch tapferer Solbat, Der Vater und lieb Mutter Böslich verlaßen hat.

Verlassen, verlaßen, Es kann nicht anders sein, Zu Straßburg, zu Straßburg Soldaten müßen sein. Der Bater, die Mutter, Die giengen vors hauptmanns haus, Ach hauptmann, lieber herr hauptmann, Sebt mir meinen Sohn heraus.

Euern Sohn kann ich nicht geben Für tausend Thaler Geld, Euer Sohn ber muß marschieren Ins weite breite Feld.

Ins weite, ins breite, Und auch noch vor den Feind, Obgleich sein schwarzbraun Mädchen So hitter um ihn weint.

Es weinet, es greinet, Es krankt sich also sehr, Abe herzallerliebster, Wir sehn uns nimmermehr.

### 312. Husarenlied.

Jest haben schon längst die Trompeten geblasen, Dannheißtes: Ihr Husaren, ins Feld hinein marschiert, Auf den Pferden müßen sie reiten Mit dem Säbel an der Seiten, Mit einem frischen Muth, Wenns Blut kosten thut. Wir kaufen bas Fleisch wohl mit dem Pfund, Dazu müßen wir haben einen frischen Trunk, Einen frischen Trunk müßen wir haben Wie die Fürsten und die Grafen, Guten Wein und gutes Bier, Husaren seind wir.

Guten Morgen Herr Schmidt, vergest uns boch nit, Den Nagel schlagt boch eine, Das Andre last doch seine, Denn wir haben ja schönes Mädchen, Das geheiratt will sein.

#### 318. Soldatenliebe.

Morgen früh um halber viere Da müßen wir Solbaten marschieren, Marschieren zum Thor hinaus; Schönster Schat, komm zu mir hinaus.

"Ich kann nicht zu dir kommen, Es giebt viel falsche Zungen, Die schneiden mir ab mein Ehr; Selber haben sie keine mehr."

Thun sie dir bein Ehr abschneiben, Must dus geduldig leiden; Alles leiden mit Geduld, Schönster Schas, bis ich wieder kumm. "Wann wirst bu benn wieder kommen? Im Winter ober im Sommer? Sag mir die gewisse Stund, Schönster Schat, wenn du wieder kummst."

Die gewisse Stund kann ich nicht sagen, Wir hören keine Uhr nicht schlagen, Denn wir stehn gar weit im Feld Draußen vor des Königs Zelt.

Wenn ich auch wieder heim kame, Ich kann dich feines Mädel nicht nehmen. Mache dir kein Auge naß, Schönster Schat, was hülfe bas?

#### 314. Wecktrommel.

Des Morgens zwischen brein und vieren, Da müßen wir Solbaten marschieren Das Gäßlein auf und ab, Mein Schählein sieht herab, Tralali, traleibeibei, tralali, traleibei, Mein Schählein sieht herab.

Ach Bruder jest bin ich geschoßen, Die Kugel hat mich schwer getroffen: Trag mich zur Stadt geschwind, Daß mich mein Schätzel verbind. Ach Bruber, ich kann bich nicht tragen, Die Feinde haben uns geschlagen, Helf bir der liebe Gott, Ich muß marschieren in Tob.

Ach Brüder ihr geht ja vorüber Als wär es mit mir schon vorüber; Ihr Lumpenfeind seid da, Ihr tretet mir zu nah.

Ich muß meine Trommel wohl rühren, Sonst werb ich mich ganzlich verlieren; Die Brüber dick gesät, Sie liegen wie gemäht.

Er schlägt die Trommel auf und nieder, Er weckt seine stillen Brüber; Sie schlagen ihren Feind, Der Schrecken schlägt den Feind.

Er schlägt die Arommel auf und nieder; Sie sind vorm Nachtquartier schon wieder, Ins Gäßlein hell hinaus, Sie ziehn vor Schätzels Haus.

Da stehen Morgens die Gebeine In Reih und Glied wie Leichensteine; Die Trommel steht voran, Daß sie ihn sehen kann.

#### 315. Soldatenrecht.

Schäslein, warum bift bu fo traurig? Ich bin aller Freuden voll. Meinst bu denn, ich könnte dich verlaßen? Ei du gefallst :,: mir allzeit wohl.

Eh ich bich mein Schählein that verlagen, Mift ber himmel fallen ein, Alle Sterne muften fich verlieren, Sonn und Mond verfinftert fein.

Romm, mein allerschönfter Engel, Romm und schlaf bie Racht bei mir, So will ich bir ben Abschieb taufen, Das bu schläfft alle Racht bei mir.

Wenn ich diese Racht bei dir schliese, Kam ich morgen in Arrest, Müst dazu noch Spieruth laufen: Beist du nicht Soldatenrecht?

Es fagen fich zwei Aurteltauben Droben auf einem burren Aft. Mo fich zwei Bergliebchen scheiben, Da vergeht ;; all Laub und Gras.

### 316. Bu Strafburg auf der Schanz.

Bu Straßburg auf ber Schanz, Da gieng mein Unglück an. Da wollt ich ben Franzosen besertieren Und wollt es bei ben Preußen probieren, Das gieng nicht an.

Eine Stund in ber Nacht Haben sie mich gefangen eingebracht. Man führt mich gleich vor's Hauptmanns Haus; Der Hauptmann schaut zum Fenster hinaus: Mit dir ists aus.

Des Morgens um halb zehn Uhr, Da stellt man mich dem Regimente vor. Da wollt ich bitten um Pardon, Doch werd ich kriegen meinen Lohn, Das weiß ich schon.

Ihr Brüber allzumal, Deut sehn wir uns zum letten Mal. Schont meines jungen Lebens nicht, Schießt daß das rothe Blut rausspritt; Schießt alle zugleich, Das bitt ich euch!

D Himmelskönigin, Rimm bu meine arme Seele bahin. Rimm sie zu dir in den Himmel hinein Zu dem allerbesten Vater mein; Vergiß nicht mein!

## 317. Sied der kölnischen Junken.

Bau dich, Frau, zan dich, Frau!
Gevo mer minge' Jabel her,
Onn ming Pihf,
Onn Taback,
Onn ming alt Gewehr.
Onn bann gohn mer üvver de Ring,
Orinke' do e' got Glas Wing.
Romme' se dann, komme' se dann,
Marschiere' mir heran.
"Ach leeve Mann, ach leeve Mann!
Wann se scheeße, bann loof bervan."

## 318. Die Herzogin von Orlamunde.

Albert, Graf von Rürnberg, spricht "Herzogin, ich liebe nicht:

Bin ein Kind von achtzehn Jahren Und im Lieben unerfahren;

Würde boch zum Weib bich nehmen, Doch vier Augen mich beschämen:

Wenn nicht hier vier Augen waren, Die das Perze mein beschweren." Orlamündens Herzogin Spricht zu sich in ihrem Sinn:

"Wittwe bin ich, schön vor allen, Aller Fürsten Wohlgefallen;

"Wenn nicht hier vier Augen wären, Würde seine Lieb mich ehren.

"Kinder ihr vom schlechten Mann, Der mich hielt in strengem Bann,

"Weil ihr meine Cand ererbet, Wenn ihr nicht unmundig sterbet."

Also Del in Flammen wüthet, Das statt Waßer aufgeschüttet,

Also beutet sie die Rede Auf zwei eigne Kinder schnöbe,

Die im Saal zum Spiel abzählen, Unter sich den Engel wählen:

"Engel, Bengel, laß mich leben, Ich will bir ben Bogel geben."

Nabeln aus bem Wittibschleier Zieht sie, daß er falle freier,

Zu dem wilden Hager spricht: "Rimm bie Nadeln und verricht,

"Schwarzer Hager, du mein Freier! Fürchtest nicht den schwarzen Schleier "Fürchtest bu nicht auch vier Augen, Die zum Zusehn hier nicht taugen?

"Set bich mit zu ihren Spielen, Daß sie keine Schmerzen fühlen;

"Daß die Wunden niemals sprechen, Must du in das hirn sie stechen."

Herulus zum Hager spricht, Eh er ihm bas hirn einsticht:

"Lieber Hager, laß mich leben, Will dir Orlamunde geben.

"Auch die Pfassenburg, die neue, Und es soll dich nicht gereuen."

Herula zum Hager spricht, Eh er ihr bas hirn einsticht:

"Lieber Hager, laß mich leben, Will bir meine Docken geben.

"Engel, Bengel, laß mich leben, Will bir meinen Bogel geben!"

Hager sich als Mörber nennt, Eh er sich bas hirn einrennt.

"Gott, ach Gott, wo werd ich ruhen, Höre schon ben Vogel rufen.

"Gott, ach Gott, wo soll ich fliehen? Sehe schon ben Bogel ziehen." Albert spricht zur Herzogin: "Das war nicht ber Rebe Sinn.

"Meinte unfre eignen Augen, Wie wir nicht zusammen taugen."

Beide Kinder unverweset Liegen noch im Marmorsarge, Als wär heut der Mord gewesen, Recht zum Troze allem Argen.

## 319. Kloster Crebnik.

Der ebel Herzog Heinrich zu Pferb Stürzt in den Sumpf gar tief tief, Seines Lebens er sich schier verwehrt, Als Gott seim Engel rief rief.

Der Engel nahm ein Köhlertracht Und trat zum Sumpf hinan, Und schnell dem Herrn ein Aestlein bracht: "Da halt der Herr sich dran."

Und als der Herzog grettet war, Da kniet er freudig hin: "D Herr, wie ist es wunderbar, Daß ich gercttet bin. "Und bin ich bann gerettet nu, Bau ich ein Rlofter bir, Daß man bir bien in Fried und Rub Auf biefem Flecklein hier."

Das Kloster war gar schön gebaut, Des freut sich wer es sah, Und manche fromme Sottesbraut Kam hin von fern und nah.

Bas begehrt ibr, eble Jungfraun, mehr? Der herzog fragt fie bann: "Wir bourfen nichts unb nimmer mehr, Dieweil wir alles han."

"Und weil euch benn nichts Roth mehr ift, So sei benn bieser Ram Ram Ram "Trebnit", bas beißt, wir bburfen Richts." Den Ramen es befam tam tam.

### 820. Die Carterfürftin.

Was wollt ihr aber hören, Was wollt ihr, baß ich sing? Wohl von ber Aartarprinzessin schön, Wies ber zu Neumarkt gieng.

Rach Preffela ber Schlest Eine große Reif sie macht, Rach Neumar? tam sie gfahren Und blieb allba gur Nacht. Da sprach ber Wirth zum andern: "Ein Beibin wohnt bei mir, Die hat viel Gold und Ebelstein, Die laß ich nit von hier."

"Gute Nacht, Prinzessin schöne, Ihr lebt nicht bis zum Tag". Und wandte sich behende, Gab ihr den Todesschlag.

Und all ihr Hofgesinde In tiefem Schlaf er fand, Und würgt sie groß und kleine Mit seiner eignen Hand.

Mit seinen eignen Händen Begrub er all zumal Gar tief im kalten Keller; Ihr Gold und Gut er stahl.

Er zeigte brauf den andern Seine Hand von Blut so roth, Und von dem Gold und Edelstein Er ihnn die Hälfte bot.

Die Hälfte nahmen sie gerne, Und schwiegen von der That; Doch was nicht früh wird grochen, Das straft der Himmel spat.

Der Tartarfürst der hörte: In Neumarkt ist eur Kind Gemordet und beraubet arg; Ihrn Körper man noch sindt. An sei Einen Sunfan: "Fof niemer Sois und Sumere: Voch Ichia nolla vie indea. Es Pros Victors vertig!

Es fimen de di Idacen Ins parce Schedestand 1808 deplet, sumacen, faillen, Les Polic des wordsekman.

Pet Kirtin Tod pu vichen Kei Peristras pleng es trús, In Chren des heldenprincesin Ein Christen despoz blich.

So ward am kand getachen Nas Neumartt hat gethan: Herr Gott, uns selber regiere, Nern wir was sangen an.

# 821. Die glogauischen Domherrn.

Hunnen, bet Bergog zu Sagan, Der Grimme, lag in schwerem Bann. Bert Mubolf wollt sich rächen, Die Fhumheren musten ihn sprechen, ja sprechen.

tind tieg ich auch in tiefem Bann, So kehr ich mich keinen Daumen dran, Sodt Bergog Bannes fagen, Die Thumberen will ich fragen. Ihr glogschen Thumherrn, kommt herbei, Laßt mit euch reben frank und frei! Kommt ihr zu meinen vier Pfählen? Ihr könnts euch selber wählen.

In euern vier Pfählen gehts nicht an, Dieweil ihr seid in schwerem Bann; Ruft uns zu andern Orten, Da wolln wir euer warten.

Er bestellt sie auf die Brücke schlau, Die werthen Thumherrn von Glogau. Der Herzog kam gegangen, Die Red that er anfangen.

Sie sprachen viel und mancherlei, Rig, rag, da gieng der Boden entzwei; Wohl hinter ihrem Rücken Zersägte man die Brücken.

"Nun seht euch um, ihr Herrn, gemach!" Der Herzog grimmen Tones sprach. "Ihr Herren, wollt ihr singen? Ihr Herren, wollt ihr springen?"

Die Herren sahn die Waßersnoth, Sie sahen vorn und hinten Tod: "Es muß euch wohl gelingen, Herr Hans, wir wollen singen."

Und darauf giengen all nach Haus, Der Herzog lacht sie lustig aus: Mein Spaß der ist gelungen, Das Lied das ist gesungen ja sungen.

### 322. Don der schönen Bernauerin.

Es reiten brei Reiter zu München hinaus, Sie reiten wohl vor der Bernauerin ihr haus: "Bernauerin, bist du drinnen, ja drinnen?

"Bist du barinnen, so tritt du heraus: Der herzog ist braußen vor deinem haus Mit allem seinem hofgesinde, ja Gesinde."

Sobald die Bernauerin die Stimme vernahm, Ein schneeweißes hemd zog sie gar bald an, Bohl vor den herzog zu treten, ja treten.

Sobald die Bernauerin vors Thor naus fam, Drei herren gleich die Bernauerin vernahmn: Bernauerin, was willst du machen, ja machen?

Ei willst du laßen den herzog entwegen Oder willst du laßen dein jungfrisches Leben Ertrinken im Donauwaßer, ja Waßer?

"Und eh ich will laßen meinn herzog entwegen, So will ich laßen mein jungfrisches Leben Ertrinken im Donauwaßer, ja Waßer.

:,:Der herzog ist mein, und ich bin sein,:,:
,Sind wir gar treu versprochen, ja versprochen."

Bernauerin auf bem Waßer schwamm, Maria Mutter Gottes hat sie gerufet an, Sollt ihr aus bieser Roth helfen, ja helfen! Hilf mir, Maria, aus bem Waßer heraus, Mein Herzog läßt bir bauen ein neues Gotteshaus, Von Marmelstein einn Altar, ja Altar!

Sobald sie dieses hat gesprochen aus, Maria Mutter Gottes hat geholfen aus Und von dem Tod sie errettet, ja errettet.

Sobald die Bernauerin auf die Brucken kam, Ein Henkersknecht zur Bernauerin kam, Bernauerin, was willst du machen, ja machen?

Ei willst du werden ein Henkersweib, Ober willst du laßen beinn jungstolzen Leib Ertrinken im Donauwaßer, ja Waßer?

Und eh ich will werben ein Henkersweib, So will ich laßen meinn jungstolzen Leib Ertrinken im Donauwaßer, ja Waßer!

Es stund kaum an ben britten Tag, Dem Herzog kam eine traurige Klag: "Bernauerin ist ertrunken, ja ertrunken!"

"Auf rufet mir alle Fischer baher, Sie sollen fischen bis in bas rothe Meer, Daß sie mein feines Lieb suchen, ja suchen!"

Es kommen gleich alle Fischer baher, Sie haben gefischt bis in bas rothe Meer, Bernauerin haben sie gefunden, ja gefunden.

Sie legen f bem Herzog wohl auf ben Schooß, Der Herzog wohl viel tausend Thränen vergoß, Er thät gar herzlich weinen, ja weinen! "So rufet mir ber fünftausend Mann; Einen neuen Krieg will ich nun fangen an Mit meinem herrn Bater eben, ja cben.

"Und war mein herr Bater mir nicht so lieb, So ließ ich ihn aufhenken als wie einen Dieb; Wär aber mir eine große Schande, ja Schande."

Es stund kaum an den dritten Tag, Dem Herzog kam eine traurige Rlag: "Sein Herr Bater ist gestorben, ja gestorben." —

"Die mir helfen meinn herrn Bater begrabn, Rothe Manteln mußen sie habn, Roth mußen sie sich tragen, ja tragen.

"Und die mir helfen mein feines Lieb begrabn, Schwarze Manteln mußen fie habn, Und schwarz mußen fie fich tragen, ja tragen."

"Co wollen wir ftiften eine ewige Mefs, Daß man ber Bernauerin nicht vergeß, Man wolle für fie beten, ja beten!"

### 323. Pring Eugen.

Prinz Eugenius, ber eble Ritter, Wollt bem Kaiser wiedrum liefern Stadt und Festung Belgarad. Er ließ schlagen einen Brucken, Daß man kunnt hinüber rucken Mit ber Urmce wohl für die Stadt. Als der Brucken nun war geschlagen, Daß man kunnt mit Stuck und Wagen Frei passiern den Donausluß, Bei Semmalin schlug man das Lager, Alle Türken zu verjagen Ihnn zum Spolt und zum Verdruß.

Am einundzwanzigsten August so eben Kam ein Spion bei Sturm und Regen, Schwurs dem Prinzen und zeigts ihm an Daß die Türken futragieren So viel als man kunnt verspüren An die dreimalhunderttausend Mann.

Als Prinz Eugenius dieß vernommen Ließ er gleich zusammen kommen Sein General und Feldmarschall. Er thät sie recht instrugieren, Wie man sollt die Truppen führen und ben Feind recht greifen an.

Bei ber Parole that er befehlen, Daß man sollt die zwölfe zählen Bei der Uhr um Mitternacht. Da sollt Alls zu Pferd aussitzen Mit dem Feinde zu scharmützen Was zum Streit nur hätte Kraft.

Alles saß auch gleich zu Pferde, Teder griff nach seinem Schwerte, Ganz still ruckt man aus der Schanz. Die Musketier wie auch die Reiter Thäten alle tapfer streiten, Es war fürwahr ein schöner Tanz! Ihr Constabler auf der Schanzen Spielet auf zu diesem Tanzen Mit Cartaunen groß und klein! Mit den großen, mit den kleinen Auf die Türken, auf die Beiben, Daß sie laufen all davon.

Prinz Eugenius wohl auf der Rechten That als wie ein Löwe fechten Als General und Feldmarschall. Prinz Ludewig ritt auf und nieder: Haltt euch brav, ihr deutschen Brüder, Greift den Feind nur herzhaft an.

Prinz Ludewig der must aufgeben Seinen Seist und junges Leben; Ward getroffen von dem Blei. Prinz Eugenius ward sehr betrübet, Weil er ihn so sehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Pcterwardein.

### 324. Aus dem Türkenkrieg.

Jest marschieren wir in das türkische Land, Stadt Belgrad ist uns wohlbekannt: Marschieren wir in das weite weite Feld, Bei Belgrad über dem Gebirge Jum Tros den stolzen Türken.

Des Morgens als der Tag anbrach, Daß man über die Donau sach, Da sah man so viel Reuter stehn, Dragoner, Husaren und Musketier. Die Türken haben groß kärmen gemacht: Die Kaiserlichen wollten marschieren. Schlagt an, gebt Fcuer und labet schnell Und weichet nicht von der Stell.

Fürst Laubon schickt' einen schnellen Bot Nach Belgarab zu laufen fort, Ob sie die Stadt wollten geben ein, Sonst wollt er sie bombardieren. Die Kaiserlichen haben sich vorgesetzt Nicht mehr als bombardieren.

Der Pascha ihm zur Antwort gab: So kann man auch nicht laufen fort; Wir müßen die kaiserlichen Stücklein sehn, Sonst wär es für uns eine Schande, Und wenn wir in das Türkische kämn, Sie jagten uns aus dem Lande.

Der Pascha schickt einen schnellen Bot Nach Constantinopel zu laufen fort, Ob sie noch keinen Succurs bekämen, Stadt Belgrad zu secundieren? Die Kaiserlichen stünden stark davor, Sie wollten es bombardieren.

Als kein Succurs nicht kam baher, Und keine Besatzung war auch nicht mehr, Da steckt ber Pascha die Fahnen heraus, Er wollts veraccordieren. Und als Feldmarschall Laudon das vernahm, Ließ er gleich aufmarschieren. Deutsche Bostssseder. Ihr Constabler auf der Schanzen Spielet auf zu diesem Tanzen Mit Cartaunen groß und klein! Mit den großen, mit den kleinen Auf die Türken, auf die Beiden, Daß sie laufen all davon.

Prinz Eugenius wohl auf der Rechten That als wie ein Löwe fechten Als General und Feldmarschall. Prinz Ludewig ritt auf und nieder: Haltt euch brav, ihr deutschen Brüder, Greift den Feind nur herzhaft an.

Prinz Lubewig der must aufgeben Seinen Geist und junges Leben; Ward getroffen von dem Blei. Prinz Eugenius ward sehr betrübet, Weil er ihn so sehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Pcterwardein.

### 324. Aus dem Türkenkrieg.

Jest marschieren wir in das türkische Land, Stadt Belgrad ist uns wohlbekannt: Marschieren wir in das weite weite Feld, Bei Belgrad über dem Gebirge Jum Tros ben stolzen Türken.

Des Morgens als der Tag anbrach, Daß man über die Donau sach, Da sah man so viel Reuter stehn, Dragoner, Husaren und Musketier. Die Türken haben groß kärmen gemacht: Die Kaiserlichen wollten marschieren. Schlagt an, gebt Fcuer und ladet schnell Und weichet nicht von der Stell.

Fürst Laudon schickt' einen schnellen Bot Nach Belgarad zu laufen fort, Ob sie die Stadt wollten geben ein, Sonst wollt er sie bombardieren. Die Kaiserlichen haben sich vorgesetzt Nicht mehr als bombardieren.

Der Pascha ihm zur Antwort gab: So kann man auch nicht laufen fort; Wir müßen die kaiserlichen Stücklein sehn, Sonst wär es für uns eine Schande, Und wenn wir in das Türkische kämn, Sie jagten uns aus dem Lande.

Der Pascha schickt einen schnellen Bot Nach Constantinopel zu laufen fort, Ob sie noch keinen Succurs bekämen, Stadt Belgrad zu secundieren? Die Kaiserlichen stünden stark davor, Sie wollten es bombardieren.

Als kein Succurs nicht kam baher, Und keine Besatzung war auch nicht mehr, Da steckt der Pascha die Fahnen heraus, Er wollts veraccordieren. Und als Feldmarschall Laudon das vernahm, Ließ er gleich aufmarschieren. Deutsche Bollslieder. Frisch auf ihr Canonier allzumal, Rücket die Stücke bis vor den Wall, Schlagt an, gebt Feuer, daß donnert blitt u. kracht, Schießt Wäll und Mauern barnieder, Daß wir kriegen die schöne Stadt Belgarad, Frisch auf ihr deutschen Brüder!

# 325. Kaiser Joseph.

Josephus der römische Kaiser, Der große muthige Held, Der mit dem türkischen Kaiser Gekämpft hat in dem Feld, Thut sich der Welt empfehlen Und seinen getreusten Generälen, Muß in seinen besten Jahren Schon auf die Todtenbahre.

Hier liegt Josephus der zweite, Der römischer Kaiser war, Theresia an der Seite, Die ihn zur Welt gebar. In Fried und Freuden Schlummer Schläft Joseph ohne Kummer, In einem Sarg Schläft der Monarch. Josephus muß wieder zur Erden, Woraus ihn Gott erschuf, Bu Staub und Asche werden hier in des Todes Gruft.

D Herr, du hast mir gegeben Die Krone, das Schwert, das Leben, Und stürzest mich wieder herab Vom Thron zur Erde ins Grab.

## 326. Die Prager Schlacht.

Tett marschieren die Preußen vor Prag, Ei wohl vor die wunderschöne Stadt. Auf der Weißenburg ward das Lager aufgeschlagen, Mit Pulver und Blei wards betragen, Canonen wurden draufgeführt; Schwerin hat sie da commandiert.

Drauf schickten sie einen Trompeter hinein, Ob sie Prag wollten geben ein, Ober ob sies sollten zerschießen? Das thät ben Bischof verbrießen. Sie wollten die Stadt nicht geben ein, Es sollt und muste geschoßen sein. Prinz Heinrich der rücket an Wohl mit achtzigtausend Mann: Mit Pulver-Pagel, Feur und Flammen Schosen sie die Bölker zusammen, Mit Pulver = Feur, mit Angst und Roth; Schwerin der ward geschosen tobt.

Als ber König das vernahm: D weh was hab ich gethan? Meine ganze Armee wollt ich drum geben, Daß mein Schwerin noch wär am Leben. Ist das nicht eine große Roth: Schwerin ist geschoßen todt.

Wer hat sich benn das Liedlein erdacht? Es habens drei Husaren gemacht, Unter Seidlitz sind sie gewesen, Sind auch bei Prag selbst mit gewesen. Bictoria, Victoria! König von Preußen ist schon da.

## 327. Die Preußen in Colberg 1807.

Seid lustig ihr Brüber, das Ding freut uns prächtig, Der Kaiser von Frankreich ist Colbergs nicht mächtig. Er ließ zwar durch einen Trompeter ansagen, Daß er die Festung Stadt Colberg wollt haben. Der brave Commandant antwortet ihm brauf: Wir geben die Festung Stadt Colberg nicht auf, Wir haben Canonen, viel Pulver und Blei, Es giebt auch noch recht brave Preußen dabei.

Seid ihr gleich brave Preußen, ich Raiser von Frankreich Schieß Colberg zusammen, und so zeig ich euch, Daß ihr mir sollt geben die Festung jest auf Und gehen als Kriegsgefangne heraus.

Wir thun uns nicht ergeben, wir lieben den König Und unsere Freiheit und fürchten uns wenig, Ob auch gleich die halbe Stadt liegt in der Asche, Doch brennet das Schnupftuch noch nicht in der Tasche.

Glaubt ihr denn, Franzosen, wir müsten retirieren, Weil ihr konntet Prinz Louis bei Saalfeld blessieren? So lang ein Tropfen Blut noch in uns thut wallen, So lange auch alle Canonen frisch knallen.

Was helfen euch Canonen? wir haben noch Mauern, Wir sigen in Casematten und könnens ablauern. Wir haben Fleisch, Brot, Bier und auch Wein; Die Thore sind verschloßen, darf Niemand herein.

So haut auf mit Lunten und laßts einmal knallen, Laßt Bomben, Granaten und Kugeln drein fallen, Daß Alle die drin sind in Gewölbe schnell rennen, Darauf sie denn sprechen wir müsten verbrennen.

Ihr wollt uns aushungern, wir lachen bazu, Wir eßen und trinken in fröhlicher Ruh. Wir haben Canonen und haben kein Bang! Marschiert nur nach Hause und wartet nicht lang.

## 328 Napoleon, Schustergesellchen.

Rapoleon, Schustergesellchen, Du sinst gar nicht fest auf dem Thron. Die Bauern stehn ja wie die Mauern Und legen die Wassen nicht hin.

Sie legen die Waffen nicht nieder Bis Deutschland ist ganz in der Ruh. Bis Leipzig verloren sie die Hosen, Bei Brussel die Strumpf und die Schuh.

## 829. Der arme Schwartenhals.

Ich kam vor einer Frau Birthin Paus, Wan fragt' mich, wer ich wäre. Ich bin ein armer Schwartenhals, Ich es und trink so gerne.

Man führt mich in die Stuben hinein, Da bot man mir zu trinken, Weine Aruglein ließ ich umme gehn, Den Wecher ließ ich sinken. Man sett mich oben an den Tisch Als ich ein Kaufmann wäre, Und da es an ein Zahlen gieng, Mein Sectel der war leere.

Und als man Nachts sollt schlafen gehn, Man wies mich in die Scheuer. Da ward mir armen Schwartenhals Das Lachen viel zu theuer.

Und da ich in die Scheuer kam, Da hub ich an zu nisten, Da stachen mich die Hageborn, Dazu die rauhen Disteln.

Da ich bes Morgens früh aufstund, Der Reif lag auf bem Dache, Da must ich armer Schwartenhals Meines Unglücks selber lachen.

Ich nahm mein Schwert wohl in die Hand Und gürt es an die Seiten, Da ich kein Geld im Seckel hatt, Zu Fuße must ich reiten.

Ich macht mich auf, ich macht mich bavon, Ich macht mich auf die Straßen, Da begegnet mir ein Kaufmannssohn, Seine Tasch must er mir laßen.

### 330, Der Schlemmer.

Wo soll ich mich hinkehren, Ich dummes Brüderlein? Wie soll ich mich ernähren? Nein Gut ist viel zu klein. Wie ich ein Wesen han, So muß ich bald bavon. Was ich soll heut verzehren Ist gestern schon verthan.

Ich bin zu früh geboren, Denn wo ich heut hinkumm Mein Glück kommt mir erst morgen; Hätt ich bas Kaiserthum Dazu ben Zoll am Rhein, Und wär Venedig mein, Go wär es all verloren, Es müst verschlemmet sein.

So will ich boch nicht sparen Ob ich Alles auch verzehr, und will barum nicht sorgen, Wielleicht bescheert Gott mehr. Was hilft es, ob ich spar? Wielleicht versor ichs gar; Wenn mirs ein Dieb vertrüge, Es reute mich ein Jahr.

Ich will mein Gut verprassen Mit Schlemmen früh und spat, Will dem die Sorgen laßen, Dem es zu herzen geht. Ich nehme mir ein Bild Un einem Thierlein wild: Es springt auf grüner haibe, Gott hütet sein Sesilb.

Ich feh auf breiter Saide Manch Blümchen wohlgethan, Das ist so wohl bekleibet: Was Sorg soll ich benn han, Wie ich Gut überkumm? Ich bin noch frisch und jung. Sollt mich ein Noth anlangen, Wein Perz wüst nichts barum.

Rein größer Freub auf Erben ist, Denn gutes Leben han: Mir wird nicht mehr zu bieser Frist Denn Schlemmen um und an, Dazu ein guter Muth; Ich ziel nicht sehr nach Gut Wie mancher reiche Bürger Nach großem Wucher thut.

Der gewinnt sein Gut mit Schaben, Dazu mit großer Roth, Soll er nun Ruhe haben Liegt er als war er tobt. So bin ich frisch und jung, Gott geb, noch lange Stund, Er behüt mich jungen Knaben, Daß mir kein Unmuth kumm. ide inf bi. Boyl. jezger
ide eiligen Keiteir keit:
Keit was der Keitei Luge vorgen.
Lind Kielt inf die tem vonlit
Link Kommunist ause diege.
Link Kommunist ause diege.
Link Kommunist ause diege.
Link Kommunist ause Kiele.
Link Kommunist ause harrigen.

This or Dignet lung, Laise or Dignet lung, Lacast wice mit gecatorn En serfager seeier Lemet.' Servei ven kugien Assein Und schent uns capter ein, Veir ist ein Beut gerathen, Lu muß perschlemmet sein.

Drei Wurfel und die Karte Las ist mein Wappen frei, Erche hübscher Fräulein zarte, Un jeder Seite drei. Homm her, du schönes Weib, Ou erfreust mirs Derz im Leib, Sei in dem Rosengarten Des Schlemmers Zeitvertreib.

Ich bind mein Schwert zur Seite Und mach mich bald bavon, hab ich bann nicht zu reiten, zu seiten, zu seiten, zu seiten, zu seiten auß ich gobn. Ern ist allzeit gleich, Ich bin nicht allneg reich, Ich muß die zeit erwarten die ich ban sahner erschleich.

## 331. Der liebste Buhle.

Der liebste Buhle, ben ich hab, Der liegt beim Wirth im Keller, Er hat ein hölzern Röcklein an Und heißt ber Muscateller.

r hat mich nächten trunken gemacht Und fröhlich heut den ganzen Tag, So geb ihm Gott ein gute Nacht!

Von diesem Buhlen, den ich han, Will ich dir bald eins bringen, Es ist der allerbeste Wein, Macht mich lustig zu singen, Frischt mir das Blut, giebt freien Muth Durch seine Kraft und Eigenschaft: Nun grüß dich Gott, mein Rebensaft!

# 332. Willkommen edler Rebensaft.

Man sagt wohl, in bem Maien, Da sind die Brünnlein gsund, Glaubts nicht, bei meinen Treuen, Es schwenkt eim nur den Mund Und thut im Magen schweben; Drum will mirs auch nit ein: Ich lob die edeln Reben, Die bringen guten Wein. Run sei mir gottwillkommen, Du edler Rebensaft! Ich hab gar wohl vernommen, Du bringst mir süße Kraft, Läst mein Gemüth nicht sinken Und stärkst das Herze mein, Drum wollen wir dich trinken Und alle fröhlich sein.

### 333. Erinklieder aus der Jopffeit.

J.

Herr Bruber, ich bring ihm ein Glas mit Wein, Das will von ihm getrunken sein. Frisch einmal herum. Rum und um und wieder herum, Dem hahnen stehn die Federn krumm; Frisch einmal herum.

Frau Schwester, reich sie mir das Sandelein, Frisch einmal herum, Und auch das rothe Mündelein, Frisch einmal herum. Rum und um und wieder herum, Ich lieb sie all mein Leben drum, Frisch einmal herum. II.

In den Armen einer Schönen, In der Hand ein Glas mit Wein, Schluck, Schluck, Schluck, Mund auf Mund, Kuss auf Kuss! Ei was kann benn schöner sein, schöner sein, Als die Liebe und der Wein.

Klink, klank! klink, klank!
So ist es recht!
Dann einmal getrunken
Und dann einmal gezecht.
Bruder laß es laufen,
Kannst ja wacker saufen.
Bravo, bravissimo! So ist es recht,
Dann einmal getrunken
Und dann einmal gezecht.

### III.

Sag mein Freund, wie ists gemeint, Woll'n wir uns so trocken grüßen? Nein, ach nein, Dieser Wein
Soll uns durch die Kehle fließen
Zur Gesundheit deren,
Welche ihn verehren.
Ei, das geht ja wunderschön!
Schön hat er gehoben:
Wollen wir ihn loben.
Richts ist drin geblieben;

#### IV.

Rimm bas Gläslein in die Hand, Vive la Compagneia! Fahr damit ins Riederland, Vivela vivela vivelava Vivela vivela hopsasa Vive la Compagneia.

Rimm bas Gläslein wieder hervor, Set es an bas rechte Dhr.

Set bas Gläslein an ben Mund, Arint es aus bis auf ben Grund.

Dem Gläslein ist sein Recht geschehn, Drum soll bas Oberst unten stehn.

Das Gläschen bas muß wandern Bon einer hand zur andern.

#### V.

Im Sommer, im Sommer Die angenehmste Zeit, Sollen wir bann nicht lustig sein, Wir sind ja noch junge Leut, Leut, Leut, Wir sind ja noch junge Leut. Und wer da will lustig sein, Der machs wie ich, Er set das Gläslein an den Mund Und trink es aus dis auf den Grund. Das kann Ich. "Das seh Ich." Lauter gute Ding sind das, Wenn man brav trinkt und ist Und dabei lustig ist, Lauter gute Ding sind das.

### VI.

Wollte Gott, ach wollte Gott, Daß wir nach hundert Jahren, Du und ich, ich und du, Einander möchten sehen. Weil aber das Ja schwerlich kann geschehen, So nimm das Glas Und laß es tapfer rinnen, Bis nichts mehr ist darinnen. Ei was ist das! Leer ist das Glas. Lauter gute Ding sind das!

### VII.

Warum steht die Mühle still? Habt ihr nichts zu malen? Malst du wenig oder viel, Must bein Pacht bezahlen. Ei so laß die Mühle rasen, Laß den Wind die Flügel blasen, Blas, blas, blas, blas. Müller, wenn du so multern thust, Dich der Teufel holen muß.

#### VIII.

Bernardken van Galen, der hatt ein krumm Pferd Mit einer braunen Schnute. Mit einem Auge, da sah es nit recht, Mit dem andern was et reen ute. Sup ute, sup ute, sup ute, sup ute, Und wisch deinem Rohber die Schnute.

#### IX.

Bieh an den Blasbalgen, Blase daß es raucht. Blase, blase, blase, blase. Sind wir nicht rechte Bläser? Wir trinken aus die Gläser, Wir trinken aus den Wein.

### X.

Blaset in die Trompette, Blaset alle um die Wette, Denn das Eisen, So wir alle preisen, Lieget in der Schmieden, Wir wollens all verschmieden. So ziehet bann Den Blasbalg an, Blase, baß es raucht. Blase, blase u. s. w.

#### XI.

D bu mein Dutbruber, D sei boch nur gescheit Und schlag die Hand ans Ruber Und fahr zur andern Seit. Zuweilen din ich schwächlich Und leg mich auf die Bank; Sobald man sagt: Gott segne dich, So din ich nicht mehr krank: Gott sei Lob und Dank.

D bu mein Dutschwester, D sei boch nur gescheit, Geh mit mir in die Besper Und das zur rechten Zeit. Zuweilen bin ich schwächlich Und leg mich auf die Bank; Sobalb man sagt: Gott segne dich, So bin ich nicht mehr krank: Gott sei Lob und Dank.

#### XII.

Nun füllet die leeren Flaschen Und schenkt uns einmal ein, Wir wollen uns lustig machen Mit diesem so edeln Wein. Lustig sein in Ehren Kann ja Niemanb verwehren. Drum bibite, bibite fratres, Ein Jebes sein Gläselein Wein.

Die Pabst und Cardinale, Der Raiser und König und Fürst, Die Pröbst und Herrn Prälaten Sammt Allem, was geistlich ist, Die thun so gern genießen Und sich so gern begießen Mit diesem so ebeln Rebensaft, Er schaffet den Gliedern Kraft.

Run wollen wir endlich schlicken Das Lob des ebeln Weins. Die Gaben, die kommen von oben, Wir wollen den Herren loben. Drum bibite, bibite fratres, Ein Jeder sein Gläselein Wein.

### XIII.

Warum sollt es dich verdrießen, Wenn ich deinen Nachbarn grüße Mit einem Gläslein Wein, Es ist der Brauch. Gott der Herr, der hats gegeben, Läßt es sließen aus den Reben Nicht für dich allein, Für uns Alle. Ei so trink und laß dirs schmecken, Und wenns einmal nicht thut klecken, Trink es zweimal aus, trink es dreimal aus, Es kostet keinen Joll. Trink die Gesundheit unser Aller Deinem Nachbarn zu Gefallen; Und wenn du kommst nach Haus, Schlaf wohl!

#### XIV.

Soll ich wie ein Moppus trauern, Da man unter allen Bauern Keinen solchen Halfen hat.
Der Prozess ist halb gewonnen, Drum aus frischer Biertonnen Will ich mich hahaha!
Will ich mich recht trinken satt.
Hahaha u. s. w.
Will ich mich recht trinken satt.

### XV.

Wer will mit ins Kloster gehn? Ach ach, wer folgt mir nach? Zu sehn wie da die Sachen stehn; Ach ach, wer folgt mir nach? Hier sigen wir in Einsamkeit Und trinken ein Gläschen in Fröhlichkeit. Ach ach, wer folgt mir nach? Laß uns bas Fäßlein wiegen, Das Gläschen zum Mündelein biegen. Es ist der edle Rebensaft, Der giebt dem Menschen Muth und Kraft; :,: O kor eins wie süß. :,:

### XVI.

Passamagorie bring ben Gästen Von bem Wein bem allerbesten. Ich bin burstig wie ein Has: Set auf jeden Tisch ein Maß; Aber nur vom rechten Faß, Wo die schwarz Kat auf saß.

### XVII.

Reich mir das kleine Fingerlein, Halt an!
Wir sind ja Nachbarskindelein, Halt an!
Und setz es an das Mäulchen,
Und schlappr es in das Räulchen;
Du hast es auch mehr gethan, du hasts auch 2c.
Iunksken (Mädchen) halt dich wohl,
Wein liebes Kind!
Denn man hat nicht alle Tag,
Daß man so lustig leben mag,
Wein liebes Kind!

#### XVIII.

Wer zu Gast mich haben will Giebt mir Wein zu trinken, Riemand ladet mich zu viel, Ich komm auf das Winken.

Mo man folden Rebensaft In die Glafer gießet, Gleich von neuer Redekraft Mir die Bung erfließet.

Die Stubenten trinfen Wein, Waßer ist für Bauern, Darum singen wir Latein, Es soll uns Niemand lauern.

Bier und Bafer machet bumm, Wein bringt neues Leben, Arinket alle benn herum Diefen Saft ber Reben.

#### XIX.

Solo: Ich bin kein Freund von Traurigkeit, Ich bin nicht gern allein, Mues was mein Berg erfreut Ist ein Glas mit Wein. Tutti: Bimp zimp u. s. w.

### XX.

Gott Bater stand im Himmel Und sah dem Adam zu, Er dachte bei sich selber: Was macht der kleine Bu? Arink trinkterling, trink trinkterling, trink trink, trink trink, trinktringelingeling, trinktrinkter= ling, trinktrinkterling, trink trink trinke= lingelom.

Ach Abam leg bich schlafen, Ich nehm ein Ripp von bir, Daraus will ich bir schaffen Ein schönes Weib bafür.

Als Abam von dem Schlaf erwacht, Da stand die Eva da, Er dankte Gott dem Bater Für solche schöne Gab. —

Hätt ich dich altes & — — Mein Leben nicht gesehn, Ich hätte können leben. Gar ohne Pein und Weh. Trink trinkterling u. s. w.

### 334. Nachahmung der Instrumente.

Giner: Bort, ihr herrn, mas will ich euch fagen.

Alle: Was willst bu uns benn sagen?

Einer: Bon meinem Biolinchen.

Alle: Wie lautt benn bas Biolinchen?

Einer: Ratharinchen, Kathrinchen, So lautt mein Biolinchen.

Alle: Wie lautt benn die Clarinette?

Giner: Lisette, Lisette,

So lautt mein Clarinette. Katharinchen u. f. w.

Alle: Wie lautt benn die Bagrumpel?

Einer: Streich oben, streich unten,

So lautt mein Baßrumpel. Lisette u. s. w. Ratharinchen u. s. w.

Alle: Wie lautt benn bie Barfe?

Giner: Zimperlimp zimp, Zimperlimp zimp,

So lautt mein Harfe. Streich oben u. s. w. Lisette u. s. w.

Alle: Wie lautt benn bein Walbhorne?

Giner: Blas von hinten, blas von vorne,

So lautt mein Walbhorne. Zimperlimp zimp u. s. w. Streich oben u. s. w.

Alle: Wie lautt benn bein Fagotte?

Giner: Prup, prup, prup,

So lautt mein Fagotte. Blas von hinten u. s. w. Zimperlimp zimp 1 Alle: Wie lautt benn bas Trommelchen? Einer (schlägt mit Fäusten auf ben Tisch): So lautt bas Trommelchen.

#### 335. O Cector lectorum.

Guter Freund, ich frage dich.
Guter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was ist Eines?
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt
Und der da schwebt
Im himmel und auf Erden.

Guter Freund, ich frage dich.
Guter Freund was fragst du mich?
Sag mir was sind zweie?
Iwei sind Tafeln Moses,
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt
Und der da schwebt
Im himmel und auf Erden.

Guter Freund, ich frage dich.
Guter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was sind dreie?
Orei sind Patriarchen,
Iwei Tafeln Moses,
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt Und der da schwebt Im himmel und auf Erden. Guter Freund, ich frage dich.
Guter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was sind viere?
Vier sind Evangelisten,
Drei Patriarchen,
Iwei Tafeln Moses,
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt und der da schwebt
Im himmel und auf Erden.

Guter Freund, ich frage dich.
Guter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was sind fünfe?
Fünf Wunden Christi,
Vier Evangelisten,
Drei Patriarchen,
Iwei Tafeln Mosis,
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt und der da schwebt
Im Himmel und auf Erden.

Guter Freund, ich frage bich.
Guter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was sind sechse?
Sechs Krüg mit rothem Wein
Schenkt der Herr zu Cana ein,
Zu Cana in Galiläa.
Fünf Wunden Christi,
Vier Evangelisten,
Drei Patriarchen,
Zwei Tafeln Mosis,
Eins und Eins ist Gott der Herr,
Der da lebt
Und der da schwebt
Im himmel und auf Erden.

Suter Freund, ich frage dich.
Suter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was sind sieben?
Sieben sind Sacramente,
Sechs Krüg mit rothem Wein
hat der herr geschenket ein
Zu Cana in Saliläa.
Fünf Wunden Christi,
Vier Evangelisten,
Orei Patriarchen,
Iwei Taseln Mosis,
Eins und Eins ist Gott der herr,
Der da lebt
Und der da schwebt
Im himmel und auf Erden.

Guter Freund, ich frage bich. Guter Freund, was fragst bu mich? Sag mir was sind achte? Acht sind Seligkeiten, Sieben Sacramente, Sechs Krug mit rothem Wein Schenkt ber Berr zu Cana ein, Bu Cana in Galilaa. Rünf Wunden Chrifti, Bier Evangelisten, Drei Patriarchen, Zwei Tafeln Mosis, Eins und Eins ift Gott ber Berr, Der ba lebt Und der da schwebt Im himmel und auf Erben.

Guter Freund, ich frage bich. Guter Freund, was fragst bu mich? Sag mir was sind neune? Reun find Chore ber Engel, Ucht Seligkeiten, Sieben Sacramente, Sechs Krüg mit rothem Wein Schenkt ber herr zu Cana ein, Zu Cana in Galiläa. Fünf Wunden Christi, Vier Evangelisten, Drei Patriarchen, Zwei Tafeln Mosis, Eins und Gins ift Gott ber Berr, Der da lebt Und der da schwebt Im himmel und auf Erben.

Suter Freund, ich frage bich.
Suter Freund, was fragst du mich?
Sag mir was sind zehne?
Zehn Gebote Gottes,
Neun Chöre der Engel,
Acht Seligkeiten,
Sieben Sacramente,
Sechs Krüg mit rothem Wein,
Hat der Herr geschenket ein
Zu Cana in Galiläa.
Fünf Wunden Christi,
Vier Evangelisten,
Drei Patriarchen,
Zwei Tafeln Mosis,

Eins und Eins ist Gott ber Herr, Der da lebt Und der da schwebt Im himmel und auf Erben.

Guter Freund, ich frage bich. Guter Freund, mas fragst bu mich? Sag mir was sind eilfe? Gilf tausend Jungfrauen, Behn Gebote Gottes, Reun Chore ber Engel Acht Seligkeiten, Sieben Sacramente, Sechs Krüg mit rothem Wein Schenkt ber herr zu Cana ein Bu Cana in Galilaa. Fünf Munden Chrifti, Vier Evangelisten, Drei Patriarchen, Zwei Tafeln Mosis, Eins und Gins ift Gott ber Berr, Der da lebt Und der da schwebt Im himmel und auf Erben.

Guter Freund, ich frage bich.
Guter Freund, was fragst bu mich?
Sag mir was sind zwölfe?
Iwölf sind Apostel,
Eilf tausend Jungfrauen,
Iehn Gebote Gottes,
Neun Chöre ber Engel,
Acht Seligkeiten,
Sieben Sacramente,

Sechs Krüg mit rothem Wein hat der Herr geschenket ein Zu Cana in Galiläa. Fünf Wunden Christi, Vier Evangelisten, Drei Patriarchen, Zwei Tafeln Mosis, Eins und Eins ist Gott der Herr, Der da lebt Und der da schwebt Im himmel und auf Erden.

## 336. Wenn der Schäfer scheeren will.

Wenn der Schäfer scheeren will,
Legt er sich hinter die Hecke,
Pflückt dem Schaf die Woll heraus,
Steckt sie in die Säcke.
Dann fängt er an zu singen,
Zu tanzen und zu springen,
Spielt auf seinem Dudelbu:
Lieber Bruder bring mirs zu.
Abram ist gestorben:
Wo liegt er denn begraben?
Zu Jerusalem, lemmelemmelem u. s. w.
Solche Brüder müßen wir haben
Die versaufen Mantel und Kragen,
:,: Strümpf und Schuh :,:
Laufen dem Teufel barfuß zu.

# 237. Im grunen Gras im weißen filee.

The herren und Studenten, Last boch das Studieren sein. Last die Glüser schwenken Und schenkt nur fröhlich ein.

> Im grunen Grae, im weißen Klee, Da wird gespielt man weiß nicht wie: Drum liebe wer nur lieben kann, Die Zeit ist sehr bequem.

Ift der Brantwein theuer, Muß er boch getrunken sein, Brennt er wie ein Feuer, Schenkt nur fröhlich ein.

> Im grünen Gras, im weißen Klee, Da kann man schöne Mäbchen sehn: Drum liebe, wer nur lieben kann, Die Zeit, die kommt heran.

Sterb ich heut ober morgen Muß ich boch begraben sein, Last bie Alten sorgen, Schritt nur fröhlich ein.

Im grunen Gras u. f. w.

Komm ich in ein Stäbtchen Wo ich ganz alleine bin, Denk ich an mein Mäbchen, Es liegt mir stäts im Sinn.

Im grunen Gras u. f. w.

### 338. Abschiedsschmaus.

Seid munter und fröhlich, Alles was junge Leute sein, Setzet euch barnieber bei einem Glas Wein.

Arinket nach Gefallen bis daß der Thaler ist verzehrt, Es hat uns allen recht wohl geschmeckt.

Wer nicht kann trinken, der kann nicht lustig sein; Wer nicht kann bezahlen, der bleibt daheim.

Wir gehen in ben Garten, ba wollen wollen wir fein Auf einander warten bei einem Glas Wein.

Wir wollen sprechen ein angenehmes nehmes Wort Und Rosen brechen; Schat, ich muß fort.

Wenn wir fortreisen, reisen wir zum Thor hinaus: Schwarzbraunes Madchen, bu bleibst zu Caus.

Test gehts zu Ende, alle Trommeln rühren ihren Echall, Schat, reich mir die Sande und lebe woll.

## 339. Die himmlischen Freuden.

Wir genießen die himmlischen Freuden, Drum thun wir das Irdische meiden. Kein weltlich Getümmel Hört man nit im Himmel, Lebt Alles in sanstester Ruh. Wir führen ein englisches Leben, Sind dennoch ganz lustig daneben. Wir tanzen und springen, Wir hüpfen und singen; Sanct Peter im Himmel sieht zu.

Johannes bas kämmlein auslaßet, Der Metger Herodes brauf passet: Wir führen ein geduldiges, Geduldiges unschuldiges, Ein liebliches kämmlein zum Tod. Sanct kucas den Ochsen thut schlachten Ohn einigs Bedenken und Achten. Der Wein kostet keinn Heller Im himmlischen Keller; Die Engel, die backen bas Brot.

Gut Kräuter von allerhand Arten, Die wachsen im Himmlischen Garten. Gut Spargel, Fisolen Und was wir nur wollen, Ganze Schüßel voll sind uns bereit; Gut Aepfel, gut Birn und gut Trauben, Die Gärtner uns Alles erlauben. Willst Rehbock, willst Hasen? Auf offener Straßen Zur Kuchel sie laufen herbei.

Sollt etwa ein Fasttag ankommen, Die Fische mit Freuden anstromen; Da lauset St. Peter Mit Netz und mit Köbex Zum himmlischen Weiher hinein: Willst Karpfen, willst Hechte, Forellen, Gut Stocksisch und frische Sardellen? St. Lorenz hat müßen Sein Leben einbüßen, St. Martha die Köchin muß sein.

Rein Musik ist ja nit auf Erben, Die unsrer verglichen kann werden. Eilstausend Jungfrauen Zu tanzen sich trauen, St. Ursula selbst dazu lacht; Cäcilia mit ihren Verwandten Sind trefsliche Musicanten: Die englischen Stimmen Ermuntern die Sinnen, Daß Alles vor Freuden erwacht.

## 310. Ausficht in die Emigkeit.

D wie gehts im himmel zu Und im ewgen Leben! Alles kann man haben grug, Darf kein Geld ausgeben; Alles darf man borgen, Richt für Zahlen sorgen; Benn ich einmal brinne wär, Bollt nicht mehr heraus begehr.

Fällt im himmel Fasttag ein, Speisen wir Forellen,
Peter geht in Keller nein,
Thut den Wein bestellen;
David spielt die Harfen,
Ulrich brät die Karpfen,
Wargareth backt Küchlein gnug,
Paulus schenkt den Wein inn Krug.

Lorenz hinter der Kirchenthür Thut sich auch bewegen, Tritt mit seinem Rost herfür, Thut Leberwürst drauf legen; Dorthe und Sabina, Lisbeth und Sathrina Alle um den Heerd rumstehn, Und thun nichts als Bögeldrehn. Jest wolln wir zu Tische gehn, Die beste Speis zu eßen; Die Engel um den Tisch rum stehn, Schenken Wein in d'Gläser. Sie thun uns invitieren, Der Barthel muß transchieren, Joseph legt das Eßen vor, Cäcilia bestellt ein Musikchor.

Martin auf dem Schimmel reitt, Thut fein galoppieren, Blasi hält die Schmier bereit, Thut die Kutschen schmieren; Wären wir ja Narren, Wenn wir nicht thäten fahren Und thäten alleweil zu Fuße gehn Und ließen Ross und Kutsche stehn.

Nun abje, du falsche Welt! Du thust mich verdrießen, Im himmel mir es daß gefällt, Wo alle Freuden fließen. Alles ist verfänglich Und Alles ist vergänglich: Wenn ich einmal den himmel hab Hust ich auf die Welt herab.

## 341. Der Pinsgauer Wallfahrt.

Die Pinsgauer wollten wahfahrten gahn, Kyrie eleison! Dahin wo St. Salvator thät stahn. Kyrie eleison! Deshalben wären wir kommen, beshalben wären wir do. Juch juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sei die Krispel und die Salome!

Ach St. Salvator, gütiger Mann, Kyrie eleison! Sieh gnädig die armen Pinsgauer an, Kyrie eleison! Die Pinsgauer sind wir jö, das wist ihr ja von je Juch juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sei die Krispel und die Salome.

Bescher uns Haber, bescher uns Heu, Kyrie eleison! Uns auch von den alten Weibern befrei! Kyrie eleison! Die jungen sind uns lieber, das wist ihr ja von je, Juch juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sei die Krispel und die Salome!

Bescher uns Schafe, bescher uns Rinder, Kyrie eleison! Und dazu auch recht viele Kinder, Kyrie eleison! An Duțend sind er gnung, das wist ihr ja von je. Juch juchhe! Kyri Kyrie, Gelobet sei die Krispel und die Salome!

Du wollest uns auch vor dem Hagel bewahre, Kyrie eleison! Sonst schmeißen wir dich wahrlich vom Altare: Kyrie eleison! Grob sind wir gnung, das wist ihr ja von je, Juch juchhe! Kyri Kyrie, Gelobet sei die Krispel und die Salome.

Unser Herr Pfarrer, ber wäre schon recht, Kyrie eleison! Wenn er nur beker predigen möcht; Kyrie eleison! Bei der Köchin kann ers beker, das wikt ihr ja von je, Juch juchhe, Kyri Kyrie! Gelobet sei die Krispel und die Salome.

Wenn nur der Teufel den Amtmann thät hole, Kyrie eleison! So brauchten wir doch keine Sporteln zu bezohle, Kyrie eleison! Die Bauern kann er schinden, das wißt ihr ja von je, Juch juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sei die Krispel und die Salome.

Damit sich keiner das Jäckel thät verbrenne, Kyrie eleison! Bescher uns auch Allen ein seliges Enne, Kyrie eleison! Im Himmel da gehts lustig, das wist ihr ja von je, Juch juchhe! Kyri Kyrie! Selobet sei die Krispel und die Salome!

## 342. Orlamünder Meuigkeiten.

Wollt ihr wißen was Neues ist Hoho zu Orlamunde? Ich sag es euch für ganz gewiss, Was denn da für Neues ist, Ohohoho! Oho zu Orlamunde.

Was hann sie benn für nen Kirchthurm ba Hoho zu Orlamünde? Sie haben eine alte Kuh geschlachtt, Den Schwanz haben sie zum Thurm gemacht Oho zu Orlamünde.

Was haben sie benn für nen Pastor da Hoho zu Orlamünde! Der Pastor ist wie er sein muß, Er theilt den Segen mit Klüppeln aus Oho zu Orlamünde.

Was haben sie denn für nen Küster da Hoho zu Orlamünde? Im Sommer ist er Orgelist, Im Winter frist er Gänsemist Oho zu Orlamünde.

Was haben sie benn für Apotheker ba Hoho zu Orlamünde? Der Apotheker giebt sich wenig Müh, Er verkauft den Bauern die Knollenbrüh Oho zu Orlamünde. Was haben sie benn für Doctoren ba Hoho zu Orlamünde? Der Doctor thut medicinieren Und verschreibt dem Bauer zu Tod purgieren Dho zu Orlamünde.

Was haben sie benn für Bäcker ba Hoho zu Orlamünde? Die Bäcker die waschen die Beine nicht rein Und die Brötchen die machen sie auch so klein Oho zu Orlamünde.

Was haben sie benn für Schneiber ba Hoho zu Orlamünde? Die Scheer die geht die Schlipp die Schlapp, Die besten Lappen in ihren Sack Dho zu Orlamünde.

Was haben sie benn für Mädchen da Hoho zu Orlamünde? Des Abends laßen sie die Jungen herein, Des Morgens wollen sie noch Jungfern sein Oho zu Orlamünde.

#### 343. Schmabilche Enfetrunde.

Fein Echinaken zeingen über kand In iner Parnonkeiten. Alba der Zokel Klie Kand That Thankeiser ichmeiten.

Ge Thirf rin Sos zant Kart im Bras, Pie Zuren Mat it cerken. Pie Augen Min, kart vie Bias, Ge war ein rechter Schröcken.

Hirt Toder ein Gewehr, gerrist Ge mitte kirn Andern Kreiken: So harrens ist neun nur ein Spies, Mer dark den His mit weiten?

Neum hieltens einen Kriegeseuth, Ult neum genz einig schiere, Sie wollten thun ein tühne That Un bem grausamen Thiere.

All neun an ihrem Schwabenspieß Stehn männlich hintreinander:
,,Du Jokel bift ber vorberst gwis,"
Eptach einet zu bem ander.

"Du Magenohr, geh du voran!" Der Borberst thät auch sprechent "Ich muß babinten vorne stahn, Ich schieb, du muß nur stechen." Der Vorberst sprach: Wärst du vorn bran, Du sprächst nit mein Geselle, Du Ragenohr, geh du voran, Hier ist ein harte Stelle.

Der Has erwacht ob ihrem Streit, Gieng in den Wald hinschweifen, Der schwäbisch Bund thät als ein Beut Des Hasen Panner ergreifen.

Sie wollten auch bem Feind zur Flucht Ein goldne Brücken schlagen, Und han da lang ein Fluß gesucht Und kunnten kein erfragen.

Da stand ihnn auch ein See im Weg, Der bracht ihnn große Sorgen, Weil in dem Gras, nit weit vom Steg, Ein Frosch saß unverborgen.

Der immerdar geschrieen hat Mit der quaterten Stimme: Wadwad, wadwad, wadwad; Da giengs dem Ragenohr schlimme.

Glaubt, daß der Spiritus ihm rief Wad, wad! er könnt durchwaden, Da thät er in dem Waßer tief Ersaufen ohn zu baden.

Sein Schaubhut auf dem Waßer schwamm, Da lobten ihn die andern: Seht bis ann Hut, der gut Landsmann! Durchs Waßer thut er wandern. Der Frosch schrie wieder Wadwadwad! Der Jockel sprach: Uns allen Der Landsmann ruft auf seinen Pfad, Wir sollen nit lang kallen.

Wir sollten wahrlich jest vielmeh Alsbald ohn Kriegesrathe Wohl alle springen in die See, Weil wir noch sehn den Pfade.

So richtt ein Frosch neun Schwaben hin, Die schier besiegt ein Hasen: Drum haßen Schwaben immerhin Die Frösch und auch die Pasen.

### 344. Vetter Michel.

Gestern Abend war Vetter Michel hier, Gestern Abend war Vetter Michel da. Vetter Michel war gestern Abend hier, Gestern Abend war er da. Der ein sprach nein, der andre ja, Vetter Michel sprach wohl nein und ja. Vetter Michel war gestern Abend hier, Gestern Abend war er da.

Gestern Abend war Better Michel hier, Gestern Abend war Vetter Michel da. Der Vater saß am Heerd und brummt, Gestern Abend Vetter Michel kummt. Vetter Michel mit dem Beutel klingt, Der Vater lacht, Vetter Michel singt. Vetter Michel war gestern Abend hier, Gestern Abend war er da.

Gestern Abend war Better Michel hier, Gestern Abend war Better Michel da. Die Mutter saß an ihrem Rad, Better Michel in die Stube trat. Er schwaßte her, er schwaßte hin, Das war der Frau nach ihrem Sinn. Better Michel war gestern Abend hier, Gestern Abend war er da.

Gestern Abend war Better Michel hier, Gestern Abend war Vetter Michel ba. Die Brüber kamen all herbei, Vetter Michel sprach da mancherlei; Dem wars das Pferd, dem wars der Hund, Vetter Michel es mit Allem kunnt. Vetter Michel war gestern Abend hier, Gestern Abend war er da.

Gestern Abend war Better Michel hier, Gestern Abend war Better Michel ba. Better Michel war gestern Abend hie, Er griff das Mädel an das Knie, Das Mädel sacht, das Mädel schreit, Better Michel ist es, der da freit. Better Michel war gestern Abend hier, Gestern Abend war er da.

## 345. Das Wirthshaus an der Cahn.

Es steht ein Wirthshaus an der Lahn, Da halten alle Fuhrleut an. Frau Wirthin sist am Ofen, Die Gäste sisen um den Tisch, Den Wein will Niemand loben.

Frau Wirthin hat nen braven Mann, Der spannt den Fuhrleuten selber an. Er hat vom allerbesten Ulrichsteiner Fruchtbranntwein Und setzt ihn vor den Gästen.

Frau Wirthin hat ne brave Magb, Die sit im Garten und rupft Salat, Sie sit wohl in dem Garten, Bis daß die Glocke Zwölfe schlägt; Und wartt auf die Soldaten.

Und was er thät, das thät er recht;
Er thät gern caressieren:
Des Morgens wenn er früh aufstund,
Da konnt er sich nicht rühren.

Wer hat denn hieses Lied erdacht? Iwei Mann Soldaten auf der Wacht, Ein schwarzer und ein weißer. Und wer das Lied nicht singen kann, Der fang es an zu pfeifen.

#### 346. Dee Grofschmed.

En Grofschmed satt in gooder Roh Un rookt sien Piep Toback bato. Sieh but, sieh bat, sieh bao.

Wat kloppt ben bao an miene Döhr, Gaoh, Junge hen un gick baför. Sieh but, sieh bat, sieh bao.

"Es is en Breef von de Hallsche Post, De een un twintig Pennig kost.

Wat schrift mir benn mien leewer Frünt Von mienen Sohn, bat Düwelskind?

He hat sick all webber met Baschern schlaohn un sall nich mehr Calleien gaohn.

Töf, 'n Maondag will ick in Halle sien, Ick will di schon to packen krie'n!"

"Ihr Diener, mein lieber Herr Papa! Hat sie ber Teufel schon wieber ba!

"Es freut mich, sie fein wohl zu sehn; Wie mags um meine Wechsel stehn?"

Ich wull, bat bi bat Wäber erschlög, Du Düwelskind, bu Rabenveech!

## 345. Das Wirthshaus an der Cahn.

Es steht ein Wirthshaus an der Lahn, Da halten alle Fuhrleut an. Frau Wirthin sist am Ofen, Die Gäste sisen um den Tisch, Den Wein will Niemand loben.

Frau Wirthin hat nen braven Mann, Der-spannt den Fuhrleuten selber an. Er hat vom allerbesten Ulrichsteiner Fruchtbranntwein Und setz ihn vor den Gästen.

Frau Wirthin hat ne brave Magb, Die sist im Garten und rupft Salat, Sie sist wohl in dem Garten, Bis daß die Glocke Zwölfe schlägt; Und wartt auf die Soldaten.

Und was er that, das that er recht; Er that gern caressieren: Des Morgens wenn er früh aufstund, Da konnt er sich nicht rühren.

Wer hat benn hieses Lieb erbacht? Iwei Mann Soldaten auf der Wacht, Ein schwarzer und ein weißer. Und wer das Lied nicht singen kann, Der fang es an zu pfeisen.

## 346. Dee Grofschmed.

En Grofschmed satt in gooder Roh Un rookt sien Piep Toback bato. Sieh but, sieh bat, sieh bao.

Wat kloppt ben bao an miene Döhr, Gaoh, Junge hen un gick baför. Sieh but, sieh bat, sieh bao.

"Es is en Breef von de Hallsche Post, De een un twintig Pennig kost.

Wat schrift mir benn mien leewer Frünt Von mienen Sohn, bat Düwelskind?

He hat sick all webber met Haschern schlaohn Un sall nich mehr Calleien gaohn.

Töf, 'n Maondag will ick in Halle sien, Ick will di schon to packen krie'n!"

"Ihr Diener, mein lieber Herr Papa! Hat sie ber Teufel schon wieder da!

"Es freut mich, sie fein wohl zu sehn; Wie mags um meine Wechsel stehn?"

Ich wull, bat bi bat Wäber erschlög, Du Düwelskind, bu Rabenveech!

Ei, ei, mein lieber herr Papa, So fährt man keinen Burschen an.

Die ganze Woch hab ich studiert, Des Sonntags hab ich commerschiert."

Dat Commerscheeren saft du bliewen laon; Wenn du dien Geld to Boker an!

Der Schmaus kam nur gelegentlich; 3wei meiner Freunde zankten sich:

Da lub ich sie zu mir ins Haus, Gab ihnen ben Berföhnungsschmaus.

Du sast mi webber en Grofschmed wern, Du Düwelskind wist boch nich lernn.

Ich hab ja noch nicht ausstudiert Und meinen Cursum absolviert.

Bis Ostern bleib ich noch allhier, Dann heißt es: Bursche fort mit dir.

Dittmaol fall bi't geschunken sin, Doch anner binen Burschensinn!

"Abieu mein lieber herr Papa, Grußen Sie bie liebe Frau Mama

"Und auch die lieben Schwestern mein Und schicken Sie brav Wechsel ein!" —

Gott segne beine Studia! Aus dir wird nischt. Halleluja!

## 347. Des Häßlichen Troft.

Sallalawiderallala.
Leid ich drum doch kein Gefahr.
Rothe Haar die Leut nicht schänden,
's ist, daß mich die Leute kennen.
Hab ich denn schon rothe Haar,
Leid ich drum noch kein Gefahr.

Hab ich schon ein schieles Aug, Krieg ich boch ein schöne Frau. Ein Andrer hat sehr gute Augen, Muß doch durch die Brille schauen. Wenn ich schon ein wenig schiel, Brauch ich drum doch keine Brill.

Hab ich schon eine stumpfe Nas, Bin ich boch ein schlauer Has. So kann ich auch gut Teller lecken, Bleibt mir keiner am Näschen stecken. Hab ich schon ein stumpfe Nas, Bin ich boch ein schlauer Has.

Hab ich benn kein Jahn im Maul, Im Essen bin ich boch nicht faul, Hab ich nur ein gut Salätchen Und dazu ein Schweinebrätchen. Hab ich benn kein Jahn im Maul, Im Eßen bin ich boch nicht faul. Hab ich benn ein krummen Fuß, Weiß ich, baß ich hüpfen muß. Ein Andrer hat sehr grade Glieber, Wankt bamit doch hin und wieder. Hab ich denn ein krummen Fuß, Weiß ich, daß ich hüpfen muß.

Hab' ich benn ein lahme Hand, Ist es mir ja keine Schand. Ein Andrer hat sehr gute Hände, Macht der Arbeit bald ein Ende. Hab ich benn ein lahme Hand, Ist es mir doch keine Schand.

Hab ich ein zerrißen Kleid, Ist es mir kein Herzeleid. Ein Andrer thut mit Silber prahlen Und kann den Schneider nicht bezahlen. Hab ich ein zerrißen Kleid, Ist es mir kein Herzeleid.

Hab ich benn kein Kreuzer Geld, Lauf ich brum nicht aus ber Welt. Ein Andrer thuts mit Sestern meßen Und traut sich doch nicht satt zu eßen. Hab ich denn kein Kreuzer Geld, Lauf ich drum nicht aus der Welt.

Iet leb ich nur incognito, Und bin doch allzeit frisch und froh. Lustig gelebt und selig gestorben Heißt dem Teufel die Rechnung verdorben. Iet leb ich nur incognito, Und bin doch allzeit frisch und froh.

### 348. Schön Dännerl.

Bin ich das schön Dännerl im Thal, Schleuß Federn; Da kommen die Jägerbursch all, Wollens lernen. Geht nur, all ihr Gesellen, Ihr könnt euch nicht anstellen: Ich bin das schön Dännerl im Thal Und bleib das schön Dännerl allemal.

Bin ich das schön Dännerl im Thal, Strick Bändeln; Da kommen die Schreibersbuben all, Wollen tändeln. Ich laß euch nicht tändeln Mit meinen Vortuchbändeln. Ich bin 2c.

Bin ich das schön Dännerl im Thal, Eß Zucker; Da kommen die Schubladenbuben all, Wollen kucken. Geht, laßts euch vergehen, Ich laßt euch nichts sehen. Ich bin 2c.

Bin ich bas schön Dännerl im Thal;
Strick Socken;
Da kommen die Gaßenbuben all,
Wollen locken.
Geht, reist, ich mag nicht spielen,
Ihr seib mir zu viele.
Deutsche Bostssieder.

Bin ich das schön Dännerl im Thal, Thu gießen; Da kommen die Schützenbuben all, Wollen schießen. Geht, laßt das nur bleiben, Weine Blumen sind keine Scheiben.

Bin ich das schön Dännert im That, Thu lieben; Da kommen die Studentenbursch all Mit den Hiebern. Ia ja, ihr meine Herren, Ich will euch aussperren. Ich vill euch aussperren. Ich bin das schön Dännert im That Und bleib das schön Dännert allemal.

## 349. Eselslied.

Den vorigen Winter war es kalt, Gerhard geht mit dem Esel in den Wald, Er wollt den Esel tränken; Kopf und Ohren ließ er herab, Da that der Esel sich senken.

Des Abends war noch Alles gut, Des Morgens war der Esel tobt; Wie ist er benn gescheiden? Er ist gescheiden aus Hungersnoth Und aus großem Leiden. Gerhard geht zum Glöckner hin: Glöckner, lieber Glöckner mein, Wollt ihr meinem Esel läuten? Iwei Paar Schuhe sollt ihr han Aus des Esels Seiten.

Der Glöckner that als ein ehrlicher Mann, Die große Glocke, die zog er an, Er that dem Esel läuten. Iwei Paar Schuh bekam er da Aus des Esels Seiten.

Gerhard gieng zum Schinder hin: Schinder, lieber Schinder mein, Wollt ihr meinen Esel'schinden? Lung und Leber sollt ihr han Für eure Frau und Kinder.

Der Schinder that als ein ehrlicher Mann, Das große Meßer faßt' er an, Er that den Esel schinden. Lung und Leber bekam er da Für seine Frau und Kinder.

Gerhard geht zum Müller hin: Müller, lieber Müller mein, Wollt ihr den Esel begraben? Er hat so manchen schönen Sack In eure Mühle getragen.

Der Müller thät als ein ehrlicher Mann, Karst und Schüpp die faßt er an, Er thät den Esel begraben, Weil er so manchen schönen Sack In seine Mühle getragen. Wer hat benn dieses Lied erbacht? Er hat die Müller ehrlich gemacht, Die Müller, die Schelme, die Diebe. Das hat gewiss ein Esel vollbracht, Ober einem Esel zu Liebe.

# 350. Sliegenhochmuth.

Eiu Käfer auf bem Zaune saß, Brumm, brumm! Die Fliege, die darunter saß, Summ, summ.

Fliege, willst bu mich heiraten? Ich hab noch brei Ducaten.

I baß ich nicht ein Narre wär Und mir einen solchen Käfer nähm.

Jungfer Fliege gieng zu Babe, Viel Leute must sie haben.

Die eine trug den Babestuhl; Die andre trug ein Paar rothe Schuh.

Die britte trug die Seife; Die vierte that sie abschweifen. Die fünfte trug die Kanne mit Wein; Die sechste muste Schenkin sein.

"Wo ift meine Magb, bie Mücke? Sie foll mir kraun meinen Rücken.

"Sie soll mir kraun meine weiße Haut, Denn ich bin eines Käfers Braut."

Die Fliege flog vom Babe, Viel Leute muste sie haben.

Sie führten die Braut zu Tische, Sie hatten Wildbrat und Fische.

Sie führten die Braut zum Tanze In ihrem grünen Kranze.

Sie tanzten wohl so öte, Daß sie die Braut nicht träte.

Sie tanzten all im Sprunge, Der Käfer mit ber Brumme.

Der Käfer flog vor Liebe weg Und sett sich untern Pferdebr—.

Darunter saß er sieben Jahr, Brumm, brumm! Bis daß die Braut verfaulet war. Summ, summ!

## 351. Vögelhochzeit.

Es wollt ein Bogel Hochzeit machen Wohl in dem grünen Walde. Widerallala, Widerallalalala!

Die Amsel war der Bräutigam, Die Drossel war die Braute.

Der Sperber, ber Sperber, Das war ber Hochzeitwerber.

Der Abler, ber Abler, Das war ber Hochzeitlabler.

Der Staare, der Staare, Der flocht der Braut die Haare.

Die Taube, die Taube Bracht der Braut die Haube.

Der Seibenschwanz, ber Seibenschwanz, Bracht ber Braut ben Hochzeitkranz.

Die Lerche, die Lerche Führt die Braut zur Kerche.

Die Ente, bie Ente, Das war ber Superintenbente. Der Sperling, ber Sperling Bracht ber Braut ben Fingerring.

Der Stieglig, ber Stieglig Bracht ber Braut ben hochzeitsfig.

Der Emmerling, ber Emmerling, Das war bes Brautgams Rammerling.

Die Schnepfe, bie Schnepfe Sest auf ben Tifch bie Rapfe.

Der Storch mit feinem langen Schnabel Bracht ber Braut Deger und Gabel.

Die Meise, die Meise Bracht der Braut die Speise.

Der Finke, ber Finke Bracht ber Braut zu trinken.

Der Wiehehopf, ber Wiebehopf Bracht ber Braut ben Ruchentopf.

Der schwarze Rabe mar ber Roch, Man siehts an seinen Febern noch.

Der Grunfpecht, ber Grunfpecht, Das mar bes Ruchenmeisters Anecht.

Die Ganfe und bie Anten, Das waren die Musicanten.

## 352. Der Buchsbaum und der Selbinger.\*)

Jest sollt ihr hören neue Mär Bom Buchsbaum und vom Felbinger: Sie zogen mit einander über Felb Und kriegten miteinander.

Der Buchsbaum sprach: Ich bin so kuhn, Ich bleib Sommer und Winter grün: Das thust bu, leibiger Felbinger, nicht, Du verlierst beine besten Iweige. Felbinger, wie gefällt bir bas?

Der Felbinger sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die langen Zäun Wohl um das Korn und um den Wein, Davon wir uns ernähren. Buchsbaum, wie gefällt dir das?

Der Buchsbaum sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die Kränzelein: Mich trägt manch schöne Jungfrau Mit Freuden zu dem Tanze. Felbinger, wie gefällt dir das?

Der Felbinger sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man bie Mülterlein: Mich trägt manch schöne Jungfrau Dem Metger unter bie Bänke. Buchsbaum, wie gefällt bir bas?

<sup>&</sup>quot;) Beibe.

Der Buchsbaum sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die Löffelein Mit Silber und Gold beschlagen, Thut mich vor die Gäste tragen. Felbinger, wie gefällt dir das?

Der Felbinger sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die Fäßelein: In mich thut man den besten Wein, Noth, Welsch und Malvasiere. Buchsbaum, wie gefällt dir das?

Der Buchsbaum sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die Becherlein: Aus mir trinkt manche schöne Jungfrau Mit ihrem rothen Mündlein. Felbinger, wie gefällt dir das?

Der Felbinger sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die Sättelein: Auf. mir rennt mancher gute Gesell Wohl durch den grünen Walbe. Buchsbaum, wie gefällt dir das?

Der Buchsbaum sprach: Ich bin so fein, Aus mir macht man die Pfeifelein: Mich pfeift mancher gute Gesell Im Feld wohl in den Kriegen. Feldinger, wie gefällt dir daß?

Der Felbinger sprach: Ich bin so brat, Ich steh dort mitten in der Mahd, Und halt ob einem Brünnlein kalt, Daraus zwei Herzlieb trinken. Buchsbaum, wie gefällt bir bas?

1

١

Der Buchsbaum sprach: Bist du so gerecht, So bist mein herr und ich bein Knecht. Der Sach geb ich dir alles Recht, Das Spiel hast du gewonnen.

#### 353. Kakenlied.

Ist bas nicht ein schöner Scherz, Wenn ber Kater in bem Merz Suchet seine Frau? Wenn er auf die Dächer springt Und sein lustig Liedchen singt: Rau mau miau!

In des Nachbar Müllers Haus Fang ich dir ein schöne Maus, Bring sie dir nach Haus.
Da siten wir in guter Ruh, Singen rau mau miau dazu,
Rau mau miau!

D mein allerliebster Schat, Du bist ja die galante Kat, Nach der stäts ich schau. Komm nur her, ich krat dich nicht, Wenn schon meine Zunge spricht Rau mau miau! Du bift ja bie schönfte Rag, Bist halb weiß und auch halb schwarz, Past einen rothen Bart. Deine Stimm ift lieblich auch, Du singest nach bem Kahenbrauch Rau man miau!

Rommt bie Rat ins Ratenbett, Machet fich ber Kater nett Als wenn es Sonntag war. Lect bie Fuß und ftreicht ben Bart, Singet nach ber Kaben Art Rau mau miau!

Kater, bu bift voller Freud, Sag doch was dieß Ding bedeutt, Daß du so lustig bist. Haft bu bich gesoffen voll? Du schreift ja als warst du toll Rau man mian!

Warum foll ich nicht luftig fein? Ich brauch kein Gelb für Bier und Wein, Dab Wilch und Kas genug. Dazu hab ich viel Credit! Warum foll ich fingen nit Rau man miau?

#### 354. Alljufpat.

"Mutter, ach Mutter, es hungert mich, Sieb mir Brot, sonst sterb ich!" Warte nur, mein liebes Kinb, Worgen wollen wir saen geschwind.

Und als das Korn gefäet war, Rief das Kind noch immerdar: "Mutter, ach Mutter, es hungert mich, Gieb mir Brot, sonst sterb ich!" Warte nur, mein liebes Kind, Rorgen wollen wir ernten geschwind.

Und als das Korn geerntet war, Rief bas Kind noch immerdar: "Mutter, ach Mutter, es hungert mich, Gieb mir Brot, sonst sterb ich!" Warte nur, mein liebes Kind, Morgen wollen wir breschen geschwind.

Und als das Korn gebroschen war, Rief das Kind noch immerdar: "Mutter, ach Mutter, es hungert mich, Gieb mir Brot, sonst sterb ich!" Warte nur, mein liebes Kind, Morgen wollen wir malen geschwind.

F

Und als das Korn gemalen war, Rief das Kind noch immerdar: "Mutter, ach Mutter, es hungert mich, Gieb mir Brot, sonst sterb ich!" Warte nur, mein liebes Kind, Worgen wollen wir bacten geschwind.

Und als bas Rorn gebacken war, Lag bas Rind auf ber Tobtenbahr.

#### 355. Belbsterkenntnifs.

Ich weiß nicht wie mire ist, Ich bin nicht trant und bin nicht gesunb, Ich bin bleffiert und hab tein Wund.

Ich weiß nicht wie mirs ift, Ich that gern egen und fcmedt mir nichts, Ich hab ein Gelb und gilt mir nichts.

Ich weiß nicht wie mirs ist, Ich hab so gar tein Schnupftaback Und hab tein Areuzer Gelb im Sack.

Ich weiß nicht wie mirs ist; Peiraten that ich auch schon gern, Kann aber 8 Kinberschrein nicht hörn. 3ch weiß nicht wie mire ift; 3ch hab erft heut ben Doctor gefragt, Der hat mire ine Geficht gefagt:

3ch weiß wohl was bir ift, Ein Rarr, ein Rarr bift bu gewifs. Ei, nun weiß ich wie mirs ift.

#### 356. Ceibfarben.

Grün grün grün sind alle meine Rleider, Grün grün grün liebt Jedermann. Drum lieb ich Was grün ist, Weil mein Schat ein Jäger ist.

Blau blau blau find alle meine Kleiber, Blau blau blau liebt Jebermann. Drum lieb ich Was blau ist, Well mein Schat ein Blaufärber ist.

Roth roth roth find alle meine Rleiber, Roth roth roth liebt Jedermann. Drum lieb ich Was roth ist, Weil mein Schaf ein Rothgerber ift. Weiß weiß weiß sind alle meine Aleiber, Weiß weiß weiß liebt Jebermann. Drum lieb ich Was weiß ist, Weil mein Schaf ein Müller ist.

Schwarz schwarz schwarz sind alle meine Rleider, Schwarz schwarz schwarz liebt Iedermann. Drum lied ich Was schwarz ist, Weil mein Schat ein Köhler ist. u. s. w.

#### 357. Glück.

Man fagt, wem & Glack wohl pfeifet, Der mag wohl luftig tangen, Wem & Glack jum Warfel greifet, Der gewinnt oft manche Schanzen, Mit Freuden mag rumschwanzen.

Wem s Glud bas hörnlein blaft, Der fängt, wenn Undre jagen; Glud, wem bas Felb bu faft, Der mag Getreid heimtragen, Darf Niemand nur brum fragen. Bem & Glud ift Reller, Roch, Der trinkt, wenn ihn thut burften, Ift, wenn ihn hungert noch; Das Glud oft gleich thut burften Dem Bettler wie bem Fürften.

Wo Glud bas Jahnlein schwingt, Da giebts gut Beut und Kriegen, Wenn & Glud bem Buhler singt, Da ift gut Linber wiegen, Galanisiern und Lieben.

Doch Zeber schmiedet sich Das eigne Glück allzeiten; Wer wohl gebettet sich, Der lieget auch in Freuden, Db man ihn gleich thut neiben.

Dein Glud flieht nicht von bir, Das dir auf Erb beschaffen; Schau nur, wenns vor ber Thur, Daß du nicht thust verschlafen, Brauch Mittel, Zeit und Waffen.

#### 358. Troft.

Perzel was krankt bich so fehr, Als wenn schon im himmel kein hoffnung mehr war? Wenn schon bas Wetter gefährlich aussicht, hoffe bas Beste, verzage nur nicht: Sagt man ja insgemein, Auf Regen folgt Sonnenschein.

Sollt es aber kommen so weit, Daß du dich sollst wehren und richten zum Streit, Streite sein tapfer und sei nicht verzagt, Alles ist gewonnen, wenns breist ist gewagt. Sagt man ja, daß in dem Arieg Bachsen die Lorbern und blühet der Sieg.

Und was von Andern geschicht, Dieses bekümmre, besorge dich nicht: Kehr nur vor Deiner Thür, wohl auf dich schau, Richt einem Jeben dein Herzel vertrau, Blas nicht was dich nicht brennt, So wirst du vergnügt sein dis an dein End. Wem 8 Glück ist Keller, Koch, Der trinkt, wenn ihn thut bürsten, Ist, wenn ihn hungert noch; Das Glück oft gleich thut bürsten Dem Bettler wie dem Fürsten.

Wo Glück das Fähnlein schwingt, Da giebts gut Beut und Kriegen, Wenn s Glück dem Buhler singt, Da ist gut Kinder wiegen, Galanisiern und Lieben.

Doch Jeber schmiebet sich Das eigne Glück allzeiten; Wer wohl gebettet sich, Der lieget auch in Freuden, Ob man ihn gleich thut neiden.

Dein Glück flieht nicht von dir, Das dir auf Erd beschaffen; Schau nur, wenns vor der Thür, Das du nicht thust verschlafen, Brauch Mittel, Zeit und Waffen.

#### 358. Trost.

Herzel was krankt dich so sehr, Als wenn schon im himmel kein Hoffnung mehr war? Wenn schon das Wetter gefährlich aussicht, Hoffe das Beste, verzage nur nicht: Sagt man ja insgemein, Auf Regen folgt Sonnenschein.

Sollt es aber kommen so weit, Daß du dich sollst wehren und richten zum Streit, Streite sein tapfer und sei nicht verzagt, Alles ist gewonnen, wenns dreist ist gewagt. Sagt man ja, daß in dem Krieg Wachsen die Lorbern und blühet der Sieg.

Und was von Andern geschicht, Dieses bekümmre, besorge dich nicht: Kehr nur vor Deiner Thür, wohl auf dich schau, Nicht einem Jeden dein Herzel vertrau, Blas nicht was dich nicht brennt, So wirst du vergnügt sein bis an dein End.

#### 356. Soffmung.

Wenn die dosfinung nicht war. So iedt ich nicht webr Denn die hosfinung allein Konn lindern die Pein. Und wie gieng es denn din Und wie gieng es denn der. Wenn die hosfinung nicht wär.

Benn Sturm auch ben Albir Dem Schiffmann greift au, Run fo bentt er babei, Daß bie hoffnung noch fei.

Ich will ja geen flerben, Den himmel ererben, Und fo bent ich babei Daß bie hoffnung noch fei.

Im Winter muß man Große Ralte ausftahn, Und im Commer ba ifts Ein graufige Dig. Und wie gieng es benn hin Und wie gieng es benn her, Wenn die Poffnung nicht war.

# 360. Die Bedanken find frei.

Die Gebanken sind frei, Wer kann sie errathen? Sie rauschen vorbei Wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wißen, Kein Jäger sie schießen. Es bleibet babei: Die Gebanken sind frei.

Und sperrt man mich ein Im sinsteren Kerker. Das Alles sind rein Vergebliche Werke, Denn meine Gedanken Zerreißen die Schranken Der Mauern entzwei: Gedanken sind frei.

Ich benke was ich will Und was mich beglücket, Doch nur in der Still Und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren Mag Niemand verwehren. Es bleibet dabei, Die Gedanken sind frei. Run will ich auf immer Den Sorgen entsagen Und will mich auch nimmer Mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen Stäts lachen und scherzen Und benken babei: Die Gebanken sind frei.

Ich liebe den Wein, Mein Mädchen vor allen, Die thut mir allein Am besten gefallen Ich bin nicht alleine Mit meinem Glas Weine: Mein Mädchen dabei, Denn Gebanken sind frei.

# 361. Wagenschieben.

Schieben wir den Wagen, Den Wagen schieben wir Wohl vor das enge Gäßchen, Wohl vor des Heinen Thür.

Der Herr der lief zur Thür heraus, Sein Liebchen lief ihm nach. Ach Liebchen, warum läufst du, Was hab ich dir gethan? Wohl oben auf dem Berge, Da zapfen sie kühlen Wein, Da sind die Zwei beisammen, Die gern beisammen sein.

### 362. Verkehrte Welt.

Ich klomm auf einen Feigenbaum, Wollt gelbe Rüben graben, Da kam berselbe Bauersmann, Dem jene Zwiebeln waren.

Ach, ach bu Schelm, bu Hühnerbieb! Was thust du in meinen Rüßen? So hab ich doch mein Lebenlang Kein beker Quetsch gegeßen.

Die-Kuh saß auf dem Schwalbennest, Hatt zwanzig junge Geißen, Der Esel hatt Pantoffeln an, Kam übers Meer geflogen.

Sie klatscht die Eier in die Pfann, Die Stiefeln wollt sie schmieren. Schau wie der Esel pfeifen kann, Wenn ihn die Flöh verieren. Ihr leut macht auf, ist Riemand hie, Der Esel tanzt Courante, Der Ochs ber schlägt die Zimboli, Die Frösche sind Trabanten.

### 363. Verkehrte Welt.

Des Abends wenn ich früh aufsteh, Des Morgens spät ich zu Bette geh, Dann krähen die Hühner, dann kückelt der Pahn, Dann fängt das Korn zu dreschen an, Die Magd die steckt den Ofen ins Feuer, Die Frau die rührt drei Suppen in die Eier, Der Knecht, der kehrt mit der Stude den Besen, Und thut die Fenster zum Dreck naus lesen. Dweh, wie sind mir meine Stiefel geschwollen, Daß sie nicht in die Beine nein wollen! Nimm drei Pfund Stiefel und schmiere das Fett,

### 364. Ein verkehrt Liedchen.

Ein Mägblein jung gefällt mir wohl Von Jahren alt, weiß wie ein Kohl, Schwarz wie ein Rab ihr gelbes Haar, Tiefdunkel sind die Neuglein klar.

Die Stirn rund wie ein Faltenrock, Feißt ausgedörrt die Bäcklein schmuck, Blutroth ist ihr das Mündlein weiß, Schön häßlich ich sie schelt und preis.

Schneeweis sind ihre schwarze Hand, Und wie ein Schneck ihr Gang behend, Wie ein Kettenhund sie freundlich redt, Sauhöslich wenn sie geht und steht.

Ein solches Mädchen hatt ich gern, Nah bei ihr zu sein sehr weit und fern, Sie oft zu herzen nimmermehr; Gott nehm sie bald, ist mein Begehr.

### 365. Schnütelputhäusel.

So geht es in Schnützelputz-Häusel, Da singen und tanzen die Mäusel Und bellen die Schnecken im Häusel. In Schnützelputz-Häusel, da geht es sehr toll, Da saufen sich Tisch und Bänke voll, Pantoffeln unter dem Bette.

So geht es in Schnützelputz-Häusel u. s. w. Es saßen zwei Ochsen im Storchennest, Die hatten einander gar lieblich getröstt Und wollten die Eier ausbrüten.

So geht es in Schnützelputzhäusel u. s. w. Es zogen zwei Störche wohl auf die Wacht, Die hatten ihre Sache gar wohl bedacht Mit ihren großmächtigen Spießen.

Co geht es in Schnützelputzsäusel u. s. w. Ich wüste der Dinge noch mehr zu sagen, Die sich in Schnützelputzsäusel zutragen Gar lächerlich über die Maßen.

### 366. Von eitel unmöglichen Dingen.

Ich weiß ein braunes Mägbelein, Das nähm ich gern zum Weibe, Doch sollt es mir von Haberstroh Erst spinnen klare Seibe.

"Und soll ich dir von Haberstroh Wohl spinnen klare Seide, So must du mir von Eichenlaub Zwei Purpurkleider schneiden."

Und soll ich dir von Eichenlaub Zwei Purpurkleider schneiben, So must du mir die Scheere holn Zu Köln wohl an dem Rheine.

"Und soll ich dir die Scheere holn Zu Köln wohl an dem Rheine, So must du mir die Sterne zähln, Die an dem himmel scheinen."

Und soll ich dir die Sterne zähln, Die an dem himmel scheinen, So must du mir die Leiter baun, Daß ich hinauf kann steigen.

"Und soll ich dir die Leiter baun, . Daß du hinauf kannst steigen, So sollst du mir die Wolken halten, Die schnell vorüber eilen," Und soll ich bir die Wolken halten, Die schnell vorüber eilen, So sollst du mir den gläsern Berg Mit einem Pferd aufreiten.

"und soll ich bir ben gläsern Berg Mit einem Pferd aufreiten, So sollst du mir bas Pferd beschlagn Zu Pfingsten auf bem Eise."

Und soll ich bir bas Pferd beschlagn Bu Pfingsten auf bem Eise, So sollst bu mir ben Hammer schmiedn Aus klarem Sonnenscheine.

"Und soll ich dir den Hammer schmiedn Aus klarem Sonnenscheine, So sollst du mir die Felsenstein Bu schierem Staube reiben."

Und soll ich dir die Felsenstein Zu schierem Staube reiben, Sollst du mir all die wilden Schwein In einen Kofen treiben.

"Soll ich dir all die wilden Schwein In einen Kofen treiben, So sollst du mir die Peitsche drehn Von Waßer und von Weine."

Und soll ich dir die Peitsche drehn Bon Waßer und von Weine, So sollst du mir den Topf damit Wohl um die Welt rum treiben. "Und soll ich dir den Topf bamit Wohl um die Welt rum treiben, So must du ziehen übers Meer Und doch auch bei mir bleiben."

Und foll ich ziehen übers Meer Und doch auch bei dir bleiben, So must du mir dein Mutter gebn Als junge Frau zum Weibe.

"Und soll ich dir meine Mutter gebn Als junge Frau zum Weibe, So sollst du hängen sieben Jahr Und doch am Leben bleiben."

Und soll ich hängen sieben Jahr Und boch am Leben bleiben, So laß ich lieber solchen Streit Und nehme dich zum Weibe.

### 367. Räthsellied.

Ei Jungfer, ich will ihr was aufzurathen geben, Und wenn sie es erräth, so heirat ich sie. Was für ne Jungfrau ist ohne Jopf, Was für ein Thurm ist ohne Knopf? "Wenn mirs der Herr nicht für ungut will halten, So will ich ihm sagen den wahren Grund: Die Jungfer in der Wiege ist ohne Jopf, Der babylonisch Thurm hat keinen Knopf."

Jungfer ich will ihr u. s. w. Was für ne Straße ist ohne Staub, Welcher grüne Baum ist ohne Laub? "Wenn mirs der Herr u. s. w. Die Straße auf der Donau ist ohne Staub, Der grüne Tannenbaum der hat kein Laub."

Was für ein König hat keinen Thron, Was für ein Knecht hat keinen Lohn? "Der König in der Karte hat keinen Thron, Der Stiefelknecht hat keinen Lohn."

Was für ein König ist ohne Land, Was für ein Waßer ist ohne Sand? "Der König auf dem Schilde ist ohne Lant, Das Waßer in den Augen ist ohne Sand."

Wo ist eine Scheere, die man nicht schleift, Wo ist eine Amsel, die niemals pfeist? Der Krebs hat Scheeren, die man nicht schleift, Eine ausgestopfte Amsel niemals pfeist.

Welches schöne Haus hat weber Holz noch Stein, Welcher grüne Strauß hat keine Blümelein? "Das kleine Schneckenhaus hat weder Holz noch Stein, Der Strauß am Wirthshaus hat keine Blümelein." Welcher Schütz zielt stäts und trifft doch nie, Was lernt ein Mädchen gar ohne Müh? "Der Schütz am himmel zielt stäts und trifft nie, Lieben lernt ein Mädchen gar ohne Müh."

Was geht tiefe wohl als ein Bolz, Und welches ist das trefflichste Holz? "Liebe geht tiefer wohl als ein Bolz, Die Rebe die ist das trefflichste Holz."

Welches Feuer ist ohne Hit, Und was für ein Meßer hat keine Spit? "Das gemalte Feuer ist ohne Hit, Ein abgebrochen Meßer hat keine Spit."

Was für ein Herz thut keinen Schlag, Was für ein Tag hat keine Nacht? "Das Herz an der Schnalle thut keinen Schlag, Der allerjüngste Tag hat keine Nacht."

Ei Jungfer, ich kann ihr nichts aufzurathen geben, Und ist es ihr wie mir, so heiraten wir. "Ich bin ja keine Schnalle, mein herz thut manchen Schlag Und eine schöne Nacht hat auch ber Hochzeitstag."

### 368. Die Bigeunerin.

Gieb blanker Bruber, gieb mir Wein Und laß die Hand mich sehn, So will ich wahrhaft prophezeihn Was sicher wird geschehn.

Merk auf, es ist ein hohes Wort Und liegt viel Weisheit drin, Sind vierundzwanzig Stunden fort, So ist ein Tag dahin.

Sobald es Nacht geworden ist, Sind alle Katen grau Und wenn der Mann die Männin kust, So kust er seine Frau.

Ein jedes Paar, das taufen ließ, Kennt sich ein Weilchen schon, Und Wen man nach dem Vater hieß, Salt für des Vaters Sohn.

So oft man reife Trauben liest Geräth die Lese gut, Und wer der Frau Pantoffel kuset, Der hat nicht mehr den Hut. Der dich um eine Wohlthat bat, Der war ein armer Tropf, Und wer ben ganzen Ochsen hat, Hat auch ben Ochsenkopf.

Darf man nicht hungern, so hat man Zum wenigsten noch Brot, Und wer noch fröhlich singen kann, Ist dasmal noch nicht todt.

Wenn in der Nuß das Kernchen fehlt So ists vermuthlich hohl, Der, den das kalte Fieber qualt, Befindet sich nicht wohl.

Wenn aus dem Hähnchen nichts mehr braust, So ists ein leeres Faß, Und wo ein Dieb was weggemaust, Vermist man meistens was.

Von Schüßeln, wo die Speise fehlt, Wird Keiner leichtlich satt, Und wer das Land zum Wohnsig wählt, Der wohnt nicht in der Stadt.

Wer vor der Nadelspise flieht, Bleibt nicht vorm Degen stehn, Und wer dem Affen ähnlich sieht, Wird nie besonders schön.

Baust du von Brettern dir ein Haus, So hast du keins von Stein, Und ist des Sängers Liedlein aus Wirds wohl zu Ende sein.

#### 369. Taubenlied.

Alles was auf Erben schwebet Kommt von einer Taube her. Tauben, das sind schöne Thier, Tauben die gefallen mir.
:: Tauben die gefallen :::
Die gefallen mir.

Des Morgens früh um halber achte, Steh ich aus meinem Bettchen auf, Seh, was meine Tauben machen, Db sie schlafen ober wachen, :,: Ob sie noch beim Leben :,: Noch beim Leben sein.

Rommt es um die Mittagsstunde Fliegen sie nach Nahrung aus. Uch, so ist mir angst und wehe, Weil ich keine Taube sehe. :,: Weil ich keine Taube :,: Reine Taube seh.

Abends spät dann kommen sie wieder, Fremde haben sie mitgebracht; Sperr ich sie fein sauber ein, Daß sie möchten sicher sein, :,: Daß sie möchten sicher :,: Bor bem Stößer sein.

# 370. Wachtelschlag.

Hört wie die Wachtel im Grünen schön schlagt: Lobet Gott, lobet Gott!
Mir kommt kein Schauer, sie sagt.
Flieget von einem ins andre grün Feld,
Und uns den Reichthum der Früchte vermeldt,
Rufet zu allen mit Lust und mit Freud:
Danket Gott, danket Gott!
Der uns gegeben die Zeit.

Morgens sie ruft, eh der Tag anbricht: Guten Tag, guten Tag! Wartet der Sonnen ihr Licht; Ist sie aufgangen, so jauchzt sie vor Freud, Schüttert die Federn und strecket den Leib, Wendet die Augen dem Himmel hinzu: Dank sei Gott, Dank sei Gott! Der du mir geben die Ruh.

Blinket der kühlende Thau auf der Haid: Werd ich naß, werd ich naß! Zitternd sie balbe ausschreit; Flieget der Sonne entgegen und bitt, Daß sie ihr theile die Wärme auch mit, Laufet zum Sande und scharret sich ein: Hartes Bett, hartes Bett! Sagt sie und legt sich darein. Deutsche Volkslieder. Kommt nun der Waidmann mit Hund und mit Blei: Fürcht mich nit, fürcht mich nit! Liegend ich beide nicht scheu. Steht nur der Waizen und grünet das Laub, Ich meinen Feinden nicht werde zum Raub; Aber die Schnitter, die machen mich arm: Wehe mir, wehe mir! Daß sich der himmel erbarm.

Rommen die Schnitter, so rufet sie keck: Tritt mich nit, tritt mich nit! Lieget zur Erde gestreckt. Flieht von geschnittenen Feldern hindann, Bis sie sich nirgend verbergen mehr kann, Klaget: Ich sinde kein Körnchen barin: Ist mir leid, ist mir leid! Flieht zu den Saaten bahin.

Ist nun das Schneiben der Früchte vorbei, Darte Zeit, harte Zeit!
Schon kommt der Winter herbei. Hebt aus zum Lande zu wandern sich fort Hin zu dem andern weit fröhlichern Ort; Wünschet indessen dem Lande noch an: Hüt dich Gott! Flieget in Frieden bergan.

### 371. Schnitterlied.

Es ist ein Schnitter, heißt ber Tod, Hat Gewalt vom höchsten Gott; Heut wett er das Meßer, Es schneidt schon viel beßer, Bald wird er drein schneiden, Wir müßens nur leiden. Hüte dich, schöns Blümelein!

Was heut noch grün und frisch dasteht, Wird morgen schon hinweg gemäht: Die edle Narcissen, Die englische Schlüßeln, Die schönen Hazinthen, Die türkischen Binden. Hüte bich, schöns Blümelein!

Biel hundert tausend ungezählt, Was nur unter die Sichel fällt: Rothe Rosen, weiße Lilien, Euch wird er austilgen; Auch euch Kaiserkronen Wird er nicht verschonen. Hüte dich, schöns Blümelein! Das himmelfarben Ehrenpreis, Die Tulipanen gelb und weiß, Die silbernen Glöckhen, Die golbenen Flöckhen, Sinkt Alles zur Erben, Was wird baraus werben? Hüte bich, schöns Blümelein!

Ihr hübsch Lavendel, Rosmarein, Ihr vielfarbigen Röselein, Ihr stolzen Schwertlilien, Ihr krausen Basilien, Ihr zarten Violen, Man wird euch bald holen. Hüte dich, schöns Blümelein!

Aus Seiden ist der Fingerhut, Aus Sammet ist das Wohlgemuth. Noch ist er so blind, Nimmt was er nur sindt, Kein Sammet, kein Seiden Mag ihn vermeiden. Hüte dich, schöns Blümelein!

Trog! Tob, komm her, ich fürcht dich nit, Eil baher in Einem Schritt. Und werd ich verletzet, So werd ich versetzet In den himmlischen Garten, Auf den alle wir warten. Freue dich, schöns Blümelein!

#### 372. Die Ewigkeit.

D Ewigkeit, o Ewigkeit, Wie lang bist du, o Ewigkeit! Doch eilt zu dir schnell unsre Zeit Gleich wie das Heerpferd zu dem Streit, Nach Haus der Bot, das Schiff zum Gstad, Der schnelle Pfeil vom Bogen ab: Betracht, o Mensch, die Ewigkeit.

D Ewigkeit u. s. w. Gleich wie an einer Rugel rund Kein Anfang und kein End ist kund, Also, o Ewigkeit, an dir Kein Ein= noch Ausgang sinden wir. Betracht u. s. w.

Du bist ein Ring unenblich weit, Dein Mittelpunct heißt Allezeit, Riemal ber weite Umkreiß bein, Weil beiner nie kein End wird sein.

Hinnehmen könnt ein Vöglein klein Die ganze Welt in Sandkörnlein, Wenns nur eins nähm all tausend Jahr: Dennoch wär nichts von dir fürwahr.

In dir, wenn nur all tausend Jahr Ein Aug vergöß ein kleine Zahr, Würd wachsen Waßers solche Meng, Daß Erd und himmel wär zu eng. Der Sand am Meer, die Tropfen all Sind nur ein Bruch der großen Zahl; Jedoch schwist über dir umsunst Die tiefe Meß= und Rechenkunst.

D Ewigkeit, o Ewigkeit, Wie lang bist du, o Ewigkeit! Hör Mensch, so lange Gott wird sein, So lang wird sein der Höllen Pein, So lang wird sein des Himmels Freud: O lange Freud, o langes Leid. O Mensch, betracht die Ewigkeit!

### 373. Fastenlied.

Da Jesus in den Garten gieng Und ihm sein bittres Leid ansieng, Da trauert Alles über die Maß, Es trauert Laub und grünes Gras.

Er hatt also gestritten hart, Daß sein Schweiß wie Blutstropfen ward, Vom Leib bis auf die Erde rann: O Mensch, gedenk allzeit daran. Darnach er viel gelitten Noth Mit Streichen, Geißeln und mit Spott, Bis er am Kreuze für uns starb Und uns den Himmel dort erwarb.

Die falschen Juden in ihrm Jorn Schlugen ihn mit sehr scharfen Dorn, Sie schlugen ihm in einer Stund Viel mehr benn über tausend Wund.

Maria hört den Hammer klingen: "D weh, o weh, meins lieben Kindes, D weh, o weh, meins Herzens Kron, Mein Sohn, mein Sohn, der wird zum Hohn."

Maria kam unters Kreuz gegangen, Sie sah ihr liebes Kind dran hangen, An einem Kreuz, das sie geliebt, Maria Herz war sehr betrübt.

"Johannes, liebster Jünger mein, Laß dir mein Mutter befohlen sein. Nimm s' bei der Hand, führ s' weit hindann, Daß sie nicht seh mein Marter an."

"Mein Gott, das will ich gerne thun, Ich will sie trösten also schon, Ich will sie trösten also wohl, Wie ein Kind sein Mutter trösten soll."

Da kam ein blinder Jud gegangen, Der führt' einn Sper an seiner Stangen. Er führt's so stark in seiner Faust, Stach Christum an seim Herzen auf. Die Feigenbäum die bogen sich, Die harten Fels zerkloben sich, Die Sonn verlor ihrn klaren Schein, Die Bögel stellten ihr Singen ein.

Lob, Ehr und Dank zu aller Stund Sagen wir Gott aus Herzensgrund, Daß er für uns gelitten hat Und wiederbracht des Vaters Gnad.

# 374. Ofterlied.

Christ ist erstanden Von der Marter alle. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.

War er nicht erstanden, So wär die Welt zergangen. Seit daß er erstanden ist, So loben wir Herrn Jesum Christ.

Es giengen brei heilige Frauen Des Morgens in dem Thaue, Sie suchten den Herrn Jesum Christ, Der von dem Tod erstanden ist. Maria du viel reine, Du hast gar heiß geweinet Um unsern Herren Jesum Christ, Der von dem Tob erstanden ist.

Maria du viel zarte, Du bist ein Rosengarte, Den Gott selber gezieret hat Mit seinr göttlichen Majestat.

Christus lag im Grabe Bis zu dem dritten Tage, Verwundt an Hand und Füßen: O Sünder, du sollst büßen.

Christe, lieber Herre, Durch beiner Marter Ehre Verleih uns ein gut Enbe, Ein fröhlich Auferstände.

# 375. Pfingftlied.

Christ fuhr gen Himmel, Was sandt er uns hernieder? Den Tröster, den heiligen Geist Zu Trost der armen Christenheit. Christ fuhr mit Schalle Von seinen Jüngern alle. Er macht' ein Kreuz mit seiner Hand Und gab den Segen über alle Land.

:,:Alleluja, Alleluja,:,: Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.

# 376. Die mystische Wurzel.

Von Jesse kam ein Wurzel zart, Daraus ein Zweig von Wunderart; Der Zweig ein schönes Röslein bringt, Das wunderlich vom Zweig entspringt.

Die Wurzel der Stamm Davids ist, Maria du das Zweiglein bist, Dein Sohn die Blum, die schöne Ros, Ist Gott und Mensch in deinem Schoop.

Der heilig Geist von dir allein Erschaffen hat das Kindlein sein, Gleichwie die Sonn durch ihre Kraft Allein von Zweiglein Rosen schafft. D Wunderwert, auf Einem Stiel Stehn Roslein und ber Blatter viel! D Wunderwert, in Gottes Sohn Sind zwo Naturen, ein Person.

Roth ist die Ros, grun ist das Blatt, Ein Zweiglein gleichwohl beibe hat: Also man Zwei Naturen findt Und Ein Person in diesem Kind.

D Zweig, bich ziert bie fcone Blum, Die Ros bir bringt Lob, Ehr und Ruhm. Die Ros bas Zweiglein nicht entstellt, Dein Jungfrauschaft bein Kind erhalt.

#### 877. Winterrofe.

Es ist ein Ros entsprungen Aus einer Burgel gart Wie und die Alten sungen; Bon Jesse kam die Art Und hat ein Blümlein bracht Witten im kalten Winter Wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, So uns dieß Blümlein bracht, Ist Maria die reine, Davon Esaias sagt: Aus Gottes ewgem Rath Hat sie ein Kind geboren Bleibend ein reine Magd.

# 378. Der Himmelsjäger.

Es gieng gut Iäger jagen, Er jagt vom himmelsthron; Was begegnet' ihm auf der haide, Maria die Jungfrau schon.

Der Iäger, ben ich meine, Der ist uns wohlbekannt, Er jagt mit einem Engel, Gabriel ist er genannt.

Der Engel blies sein Hörnlein, Das lautet also wohl: Gegrüßt seist du Maria, Du bist aller Gnaben voll. Gegrüßt feist bu Maria, Du eble Jungfrau rein, Dein Leib ber foll gebaren Ein Keines Kinbelein.

Dein Leib ber foll gebaren Ein Rindlein ohne Mann, Das himmel und auch Erben Einsmals bezwingen fann.

Maria die gart reine Fiel nieder auf ihr' Anie, Sie sprach: herr Gott vom himmel, Dein Wille soll geschehn.

Dein Wille foll geschehen Wohl ohne Pein und Schmerz. Da empfieng sie Jesum Christum In ihr jungfräulich herz.

#### 379. Nachtwächterlied.

Sort ihr herrn und laßt euch fagen, Unfre Glock hat Behn geschlagen. Bwolf Gebote fest' Gott ein, Daß wir follten gludlich fein. Menschenwachen kann nichts nügen, Gott wird wachen, Gott wird schüßen. Er burch seine große Macht Geb uns eine gute Nacht.

Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, Unsre Glock hat eilf geschlagen. Eilf ist der Apostel Zahl, Die da lehrten überall. Menschenwachen 2c.

Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, Unsre Glock hat zwölf geschlagen. Iwölf, das ist das Ziel der Zeit: Mensch, bedenk die Ewigkeit.

Hört ihr Herrn und laßt euch fagen, Unfre Glock hat Eins geschlagen. . Ein Gott ift nur in ber Welt: Dem sei Alles heimgestellt.

Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, Unfre Glock hat Zwei geschlagen. Zwei Wege hat der Mensch vor sich: Herr, den rechten führe mich.

Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, Unsre Glock hat Drei geschlagen. Dreifach ist was göttlich heißt, Vater, Sohn und heilger Geist. Hort ihr herrn und lagt euch sagen, Unfre Glock hat Bier geschlagen. Bierfach ist bas Acterfeld: Wensch, wie ist bein herz bestellt?

Alle Sternlein mußen schwinden Und ber Tag wird sich einfinden: Dantet Gott, der uns die Racht Dat fo vaterlich bewacht!

Menfchenwachen tann nichts nugen, Gott wird wachen, Gott wird fcugen. Er burch feine große Macht Geb uns eine gute Racht.

## Anmerkungen.

Unter Boltsliedern find hier nach dem wahren Sinne des Worts nur solche Lieder verftanden, die aus dem Bolte selbst hervorgegangen, die Aennzeichen dieses Ursprungs in ungefünstelter Gestalt und einfach herz= licher Sprache nicht verleugnen. Lieder gebildeter Dichter, die beim Bolte Eingang gefunden haben und beliebt geworden find, bleiben einer kunftigen Sammlung deutscher Lieblingslieder vorbehalten.

Den soeben turz angedeuteten Unterschied zwischen Boltsliedern und beliebten Liedern wisen Wenige zu faßen: fast alle bisherigen Sammlungen volksthumlicher Lieder verwechseln und vermischen beide, ja es giebt sogenannte Volksliedersammlungen, die, wie der fünste Band des großen Erlach'schen Werkes, nicht ein einziges Volkslied enthalten. Auch "Des Knaben Wunderhorn", dessen großes Verdienst um das deutsche Volkslied bankbar anerkannt werden muß, enthält viele ältere Gedichte, die keineswegs aus dem Volke entsprungen sind.

Eine Sammlung wie die gegenwärtige, welche das Befte, was auf dem Felde des deutschen Bolksliedes erblüht ift, in Einem Bande übersichtlich zusammenstellen und Alles ausscheiden will, was der kunstmäßigen Dich= tung angehört, war bis jest nicht vorhanden, da Uhlands diplomatisch genaues Werk mehr aus ältern Handschriften und Drucken, als aus der lebenden mündlichen Ueberlieferung schöpft.

Bon bem reichen Schat historischer Lieber, welchem eigene Samm= lungen gewidmet sind, sinden sich hier nur solche aufgenommen, welche noch jest im Bolte fortleben. Auch Kinderlieder, welche ich selbst in meinem deutschen Kinderbuche (Frankfurt bei Brönner) zusam= mengestellt habe, das als Ergänzung bienen kann, musten ausgeschloßen bleiben.

Der Wortlaut der hier gesammelten und geordneten Lieder beruht grospentheils auf neuer Niederschreibung aus dem Munde des Bolks; wo aber keine solche zu Gebote stand, auf Bergleichung der frühern Aufzeichnungen, welche sich wechselseitig erganzen und berichtigen. In der Gestalt, in welscher sie hier mitgetheilt werden, sind sie also fast alle mein Eigenthum.

Die gebachten neuen Aufzeichnungen sind meist von mir selbst und fast nur in der Umgegend von Bonn und Honnef vorgenommen worden. Mansches verdanke ich auch Freunden und Gönnern des Unternehmens, namentslich durfte ich die von Hrn. Regierungsassessor Mittler in Hanau aufzgezeichneten Lieder aus hessischen Segenden benuten. Die Lieder von der Löwendurg hat der zu früh verstordene Professor Lorenz Lersch von der Sängerin selbst aufschreiben laßen und mir schon ein Jahr vor seinem Tode zur Benutung übergeben. Ebenso kam mir eine schon vor 30 Jahzen angelegte reichhaltige Sammlung kessenicher Lieder zu Gute. Die für mein deutsches Räthselbuch und Kinderbuch ergiedigen Sammungen, welche Hr. Professor Müllenhoff in Kiel mir so großmüthig zur Berfügung gestellt, konnte ich für das Bolkslied leider nicht mehr benuten.

Wer sucht, der sindet; auch mich hat das bekannte Sammlerglück nicht verlaßen. Das aber durfte ich kaum erwarten, daß in meinem eigenen Hause am Menzenberg die besten Sängerinnen echter Volkslieder wohnten und verkehrten, die ich weit und breit hätte sinden können. Einer dersselben, welche ich die Menzenberger Nachtigall zu nennen pslege, verdanke ich soviel Schönes, daß ich wenigstens den Namen dieser seltenen alten Frau dem Andenken erhalten muß, da ich für jetzt verhindert bin, ihr Bildniss mitzutheilen. Es ist Marie Cācilie Rivelers, nach ihrem Manne genannt Heinemöhn, geboren den 17. März 1778. Den Namen einer ans dern Sängerin bewahrt das Lied Nr. 109.

Für die Aufzeichnung der Sangweise habe ich, wo es sich thun ließ, gleichfalls Sorge getragen. Ihre Mittheilung ist aber für diesmal nicht thunlich; die gegenwärtige Sammlung hat zunächst die Bestimmung, dem Gedächtnisse durch vollkändige Liedertexte zu Hülfezukommen. Wo Volkstlieder gesungen werden, psiegt es nicht sowohl-an der Weise als an dem Worte zu sehlen, von dem häusig nur die ersten Strophen zu Gebote steshen. Aufgezeichnete Weisen helsen dem Volke Nichts, da es sie nicht zu lesen versteht. Doch sehen die Anmerkungen Seden in den Stand, die des kannten Weisen in andern Sammlungen nachzuschlagen.

Ein Bolksliederbuch, das mit freiem Sinne gesammelt ist, muß nothwendig senem Tuche zu vergleichen sein, das mit zweierlei Thieren vom himmel kam, reinen und unreinen. Seinem innersten Wesen nach aber ist das Bolkslied, wie alle echte Poesse, sittlicher Natur, obgleich es die Begriffe von Anstand, die in einzelnen Bolkskreisen gelten, zu verletzen nicht Anstand nimmt. Es fehlt nicht an Liedern, die wie 68, 79, 84, 87, 91 auf die reinste Sittlichkeit zielen, und auch manche von denen, die dem Deutsche Bolkslieder.

Eiferer bebenklich scheinen werden, schärfen Bucht und Ehrbarkeit wirksamer ein, als die beste Predigt. Aber selbst an religiösen Liedern ist unser erstes und drittes Buch reich und sogar unter den Trinkliedern sindet sich 335 eins, das unsere sogenannten Gebildeten verschmähen, aber zu schmähen doch Scheu tragen werden. Alles läuft darauf hinaus, daß unser Bolk nicht so schwache reizbare Nerven, aber in seinem gesunden Sinne einen sesten religiösen und sittlichen Kern hat, als so Biele, die ihre Bildung von Außen beziehen. Und wie Manches, das sich für Bildung ausgiebt, ist Berbildung.

Unfer erftes Buch enthält, was wir Balladen und Romanzen zu nennen pflegen, Ausbrude, die ber beutsche Bolksgesang nicht kennt, mabrend bod gerade die besten Bebichte welche wir in dieser Sattung besitzen, dem Wolkslied abgelernt find. Erst feit das Studium besselben durch Berber bei uns angeregt worden ift, erblühte die Dichtungsart, in welcher unsere Literatur alle andern so weit hinter sich läßt. Wie reich schon unsere Boltspoesie an lyrischen Gebichten ift, welche ihren epischen Inhalt weniger erzählen, als bramatisch vor und geschehen lagen, hofft unfere Sammlung zur Anschauung zu bringen. Freilich find barunter noch viele, welche die Gattung in ihrer Unschuld zeigen, wo es wie in 95 nicht swohl um die Begebent,eit felbst zu thun ift, als um die Seiterkeit, welche bas angeführte Bild unmittelbar ermedt. Das zweite Buch bringt fast nur Frühlings = und Liebeslieder. Das britte, deffen Inhalt ein ver= mischter ift, hebt mit Liebern auf die verschiebenen Stande an, ben Gol= batenliedern find die wenigen historischen Lieder angehangt, welche zur Aufnahme geeignet ichienen. Den Schluß macht ein buntes Allerlei, bas fo lange Bermanbtes zu Bermanbtem ftellt, als es die Mannigfaltigkeit ber behandelten Gegenstände zuließ. Eine strengere Ordnung ichien nicht zu erreichen.

Die Anmerkungen zu den einzelnen Liedern gehen nicht darauf aus, die vollständige Literatur jedes Liedes zu liefern, sie geben nur die von mir benutzten und verglichenen Gestalten derselben in bekannten und Jedermann zugänglichen Sammlungen an, damit man mein Berfahren prüfen könne. Nicht immer liegt aber die Berwandtschaft des angezogenen Liedes augenfällig zu Tage, was ich demerken muß, damit man genau zusehe und mich nicht vorschnell eines Irrthums beschuldige. Irrthumer in den Bahlen werden freilich nicht vermieden worsden sein

## Erftes Buch.

- 1. Mit diesem Liede beginnt auch Hoffmanns Sammlung (Schlessische Volkslieder mit Melodien. Leipzig 1842) Der zweite Refrain laustet hier: "Die schöne Hannele;" dagegen bei Ludwig Erk (Neue Sammslung beutscher Volkslieder. Berlin 1841. 2, 40.) "die schöne Ugnina Fee," was auf einem Missverständniss beruhen wird, da die Königstochter nicht als Fee gedacht ist. Wir sind hierin Eduard Fiedlers Auszeichnung (Volksreime und Volkslieder in Unhalt-Dessaul 1847. S. 140) gefolgt, wo aber der erste Refrain (bei Possmann, Zwischen Berg und tiesem Thal wohl über die See) ganz sehlt. Bgl. auch Fink's Musikalischer Haussschatz 536. Das verwandte schwedische Lied hat Possmann verglichen ein Kuhländisches (Meinert alte deutsche Volkslieder in der Mundart des Kuhländchens, Wien und Pamburg 1817, S. 77) stimmt nur in den Unfangsworten. Wegen der Sage vgl. Karl Müllenhoff, Sagen, Märschen und Lieder aus Schleswig-Polstein-Lauenburg. Kiel 1845. S. XXXI u. 37. 592.
- 2. Georg Forsters frische Liedlein. Nürnberg 1540. Nr. 49. Die sechs letten Strophen nur in des Anaben Wunderhorn (Neue Ausgabe. Char-lottenburg 1845. I, 334) und vielleicht von den Herausgebern.
- 3. Uhland, Alte hoch = und niederdeutsche Bolkslieder. Stuttgart und Aub. 1844. S. 199. Willems Oude vlaemsche Liederen. Gent 1846. 142 Meinert 137. Firmenich Germaniens Bölkerstimmen 15. Erk 1. (Erste Sammlung Berlin 1838) 1. Nr. 28. 29. II, 4—5, 106—111. Berliner Converssationsblatt von Förster und häring 1829. 999. Bielfach mündlich.
- 4. Uhland 761. A. B.. Ambraser Liederbuch vom J. 1582, Stuttg. 1845 S. 306. Willems 126. Heer Danielken. Kornmanns Benusberg, Frankf. 1614. Ausses Anzeiger für Kunde des deutschen Mittelalters I, 240. Lebt noch in den Entleducher Bergen mit anderm Anfang. Bon der Hagen Min= nesinger IV, 936 mit der Sangweise. Wegen der Sage vom Benusberge verweise ich auf mein Amelungenlied II, 315 ff.
- 5. Uhland 158. Der Brennberger ist wie ber Tannhäuser ein deut= scher Minnesinger. Seine Sage steht vollständiger in meinen deutschen ge= schichtlichen Sagen. Frankfurt bei Brönner, S. 326.
- 6. Herber I, 79. Hoffm. Schl. No. 12- 13. Erk I, 6, 64. Meinert 61. 66. Bgl. W. Wackernagels Lesebuch II, 224 und Uhland No. 74.
- 7. Nie anders als Schondilie, wohl aus Schon Doilie verkürzt. Mündlich aus Menzenberg und Breitbach. Bgl. Altrheinländische Märslein und Liedlein. Coblenz 1843 S. 48. und Jungfer Linnich in Aretschmers beutsche Bolkslieder mit ihren Driginalweisen. Berlin 1838 I, 164. II, 66.
- 8. Mündlich auf dem Wichelshof bei Bonn vor 24 Jahren und neuers dings in Menzenberg. Verwandt mit 6. Agl. Meinert 69. Wunderhorn I, 39. Erk II, 3, 18. Kretschmer II, 199. Willems 188. Statt der letzten acht Strophen pflegt es sonst zu heißen:

Wie follt ich nicht weinen und traurig fein? Ich bin ein Edelkönigstöchterlein.

hatt ich meinem Bater gefolget, Frau Raiferin mar ich geworden.

Sobald sie das Wörtsein gesprochen hatt, Ihr häuptsein auf der Erde lag.

Jungfranlein hattft bu geschwiegen, Dein hauptlein mar dir geblieben.

Er nahm ihr Sanptlein am seidenen Schopf Und schlenkert es hinter den Holderstod.

Da liege feins Liebchen und faule, Rein Ritter wird dir nachtrauern.

Um dich wird Keiner traurig sein Als nur die kleinen Waldvögesein.

Auf den Zusammenhang bieses und vielleicht auch des folgenden Liedes mit dem Pfalzgrafen Henricus furiosus, der in Siegburg seinen Sit hatte, deuten die Namen.

9. Mündlich in Plittersborf und auf bem Löwenburgerhofe. Um Nieberrhein fehr verbreitet. Bei Kresschmer I, 187 überarbeitet.

10. Mündlich in Menzenberg. Wgl. Altrh. Märlein 54. Conversa= tionsblatt 1829, S. 979.

- 11. Uhland 277. Agl. Hoffm. Schles. 35. Erk I, 2, 54. Meinert 23. 27. Erlach, die Volkslieder der Deutschen, Mannheim 1834. III, 448. Wunder= horn II, 293 in zwei Lebarten.
- 12. Mündlich in Menzenberg, doch aus frühern Niederschreibungen verbeßert und ergänzt. Wgl. Uhland 220. Wunderh. I, 53. Hoffm. Schl. 9. Erk I, 4, 62. Fiedler 161.
- 13. Bis jest nur im Wunderhorn II, 19, mit der Angabe: Aus dem Obenwalde. Bgl. Kretschmer II, 65. Alle Nachforschung hat bis jest nicht dazu geführt, diese angebliche Quelle Bürgers nachzuweisen. Spuren, welschen ich lange nachgegangen bin, ergaben sich zulet als trüglich, indem sie auf Bürger zurückleiteten. Ueber die Sage vgl. Wackernagel in den Altbeutschen Blättern 1836. I, 174 und Müllenhoff No. 224.
  - 14. Uhland 231. Ambraser 207. Wunderh. III, 50. Kretschmer II, 42. 222.
  - 15. Poffm. Soll. 37. Ere I, 5, 29. Kregfcmer II, 165.
- 16. Wunderhorn II, 273. 276. Hoffm. Schl. 49. Müllenhoff 492. Grimm altban. Helbenlieber 1811. S. 322.
- 17. Mündlich von ber Seinemöhn. Trau ift bas jum Beichen ber Areue hingegebene. Bgl. 38.
- 18. Wunderh. I, 83. Hoffm. Schl. 22. Stöbers Elsäßisches Reujahr= büchlein 88. Erk I, 2, 68. II, 3, 48. Fiedler 169.
  - 19. Mehrfach münblich. Bgl. Conversationsblatt 1829. S. 988.
  - 20. Uhland 273. Wunderh. N. A. IL 277.

21. Wunderh. N. A. 11, 7. 24 Müllenhoff XXII, 43. "Bullgrone ist vielleicht corrumpiert aus vull Grome, voll Grimm, rede bereit, Krusekroll Krauskopf."

22. 23. Das gangbarste Lieb auch am Niederrhein (neben: Es kann uns nichts Schöners erfreuen 81) in zwei Hauptformen, die sich vielfach mischen. Auch 24 spielt hincin. 23 mündlich in Kessenich und St. Johann bei Maien. Die Aufzeichnungen von No. 23 sind Legion; wir führen nur an Ubland 216.

24. Mehrfach mündlich. So am Niederrhein. Anderwärts statt des Goldschmieds ein Reiter oder ein anderer Handwerksgenoß (bei Uhland 255 ein Schreiber, gewiss das Ursprüngliche) und etwa mit folgendem Anfang:

Es wollt ein Madel nach Grase gehn, Rach Gras und grünem Klee, Da begegnet ihr ein Reiter, Wollts haben zu ber Eh.

Er spreitet seinen Mantel aus Wohl in das grüne Gras und bat das schöne Mägdelein Bis daß es zu ihm saß.

Ich hab nicht Zeit zu siten, Ich hab ja noch fein Gras, Ich hab ein zornig Mütterlein, Das schlägt mich alle Tag.

Saft du ein zornig Mütterlein Und schlägt dich alle Tag, So sag, du haft dich geichnitten Im Strob und grünen Gras.

Wgl. Wunderhorn II, 30. Meinert 199. Erk I, 6. No. 12. 13. Hoffm. Schl. 274. Altrh. Märl. 57. Erlach IV, 105.

25. Aeltere Gestalt bei Uhland 205. Bgl. Willems 237. Diese neue verwandt mit: Es war einmal ein feiner Knab. No. 142. Bgl. Hoffm. Schl. No. 239—41. Herber I, 158.

26. Uhland 300. Mohnike Altschwed. Balladen No. 39, wo der schwesdische Ursprung behauptet wird, welchem Hoffm. Schl. 17 mit Recht widerspricht; gleichwohl scheint dem schwedischen Ueberseter eine besere Sestalt des deutschen Liedes vorgelegen zu haben, aus welcher hier einiges herübergenommen ist, z. B. S. 64 3. 3, wo mir die Fasung bei Fiedler 174: "Es ist mir um meine Frau Wittwe daheim" zur Seite steht. Wgl. auch Erk II, 1, 18—22.

27. Die Löwenburg im Siebengebirge bei Bonn. In Menzenberg von ber heinemöhn. Berwandt mit ben beiben folgenben, zunächft mit

28. Uhland 287. Bgl. Willems 48. Auch diese Fagung hat Uhland nebst einer britten. Wunderhorn II, 168.

29. Sagen und Bufding Bolkslieder 140.

30. Deutsches Museum 1785 II, 381. Uhland 294. Berber I, 262.

- 31. Mündlich in Menzenberg, den Schluß nach fremden Aufzeich= nungen. Bgl. Hoffm. Schl. No. 9. 10. Erk. I, 2, 65. Münsterische Geschichten 225. Fiedler 141.
- 32. Wunderh. II, N. A. 199. Hoffm. Schles. No. 29. 30. Müllen=
  - 33. Mus Mengenberg.
  - 34. Bundh. II, 196. Meinert 210. Erf II, 1, 56. Erlach IV, 117.
- 35. Lies Großmutter Schlangenköchin Bunberhorn I, 20. Uhland 272. Rrebschmer II, 217.
- 36. Reichard Musikal. Aunstmagazin I, 100. Altrh. Märlein 50. Erk. I, 1, 41. 3, 41. Meinert 111. Wunderhorn I, 197. Fiedler 143. Zum Theil nach Mittlers Auszeichnung in Hessen.
  - 37. Wunderh. II, 205. Erlach IV, 148. Meinert 164.
  - 37. Aufgeschrieben von Sagenbuch.
- 38. Hoffm. Schl. 170. Ert. I, 2, 8. 5, 10. III, 1, 10. Wunderh. III, 98. Ers Iach IV, 165. Bgl. zu 17.
- 39. Erk. 1, 2, 52. Hoffm. Schl. 43. Kretschmer I, 181. II, 54. Bgl. Uh= land 267.
- 40. Mündlich in Bonn und Rheindorf. Bgl. Willems S. 482. Bei Kretschmer II, 187 überarbeitet.
- 41. Bon D. Heine mitgetheilt, aber schwerlich gedichtet; doch kommen die zwei letten Zeilen wohl auf seine Rechnung. Uebergegangen in Kretz-schwer I, 148. Altrheinl. Märlein 111.
- 42. Uhland 258. Wunderhorn nach Nicolais feiner kleiner Alma= nach I, 329.
- 43. Nach eigener Niederschreibung in Menzenberg von meiner Halsfenöfrau verglichen mit Uhland 256. Ambraser 100. Wunderhorn N. A. I. 331. S. auch Hoffm. Schl. 132. Erk. II, 1, 34. S. 97. Str. 4. 3. 1. ließ: den tiefen Thal.
- 44. Grimm Altbeutsche Wälber II, 47. Hoffm. horae belgicae II, 173. Schles. 14. Willems 263. Wunderhorn II, 272. Ert. I, 4, 28. Statt Feisgenbaum auch Sabelbaum.
  - 45. Uhland 207.
- 46. Wunderhorn A. A. II, 235. Hoffm. horae belgicae II, 150 (Bgl. Willems 204.). Daraus die im Deutschen sehlenden Strophen in meinen Rheinsagen, welche Grimm in der neuen Ausg. des Wunderhorns II, 237. aus Erk. I, 5, 4 adoptiert hat. B. auch Hoffm. Schles. 39. Bei Nicolai ikt es ein Schuhmachergesell. Bgl. Krebschmer I, 46. 47; in einem verwandzten Rheindorfer Liede ein Schloßergesell, ein Tischlergesell bei Fiedler 166 Bei Uhland 228. Ambraser 77. Willems 206 ein Schreiber, wohl das Urssprüngliche.
- 47. Nach mündlichen Aufzeichnungen in Berlin, Keffenich, Rheindorf, auf dem Löwenburgerhof u. f. w. Bgl. Meinert 86. Erk. I, 1, 18. Hoffm. Schl. 135. Kresschmer I, 125. Wilibald Walters Sammlung deutscher

Wolkslieder Leipzig 1841. 260. 266. Fiedler 170. Bermandt. Uhland 247. Willems 188. Eins der verkreitetsten und vielgestaltigsten Bolkslieder.

- 48. Zum Theil nach eigner Aufzeichnung in Rheindorf und auf dem Löwenburger Hofe verglichen mit Uhland 680 fgb. A. B. C. Umbraser 377. Wunderhorn II, 204. Meinert 131. Hoffm. Schles. 146. Erk. II, 2, 62. 63. Fiedler 170. Gleichfalls ein sehr vielgestaltiges Lied mit wunderlichen Resfrains. Z. B. bei Uhland: von der Lust, von der Lied, von der Leberwurst; in Rheindorf: Schnelle wie die Welle wie die Sickelgackelguckel, und am Schluß: mit dem Buckel. Aus diesen schwierigen Refrains und den üblichen Wiederholungen entwickelte sich sein Gebrauch beim Pfänderspiel, und so ging, wie die Vergleichung des Anfangs bei Uhland A mit unsren Schluß= strophen und den ersten Strophen des folgenden Liedes beweist, Nr.
- 49. baraus hervor, das dieses Zusammenhangs willen eingerückt ist. Statt: Ein Pfänderspiel lies: Beim Pfanderspiel. Wer nämlich da, wo das Wiederholungszeichen steht, im Terte fortfährt, giebt ein Pfand. Nach eigener Aufzeichnung. Bei Erk. 1, 1. 63 nur die erste Strophe. Bei Kretsch=mer 1, 293. dis zur Entstellung überarbeitet.
  - 50. Uhland 251. Wunderhorn I, 44.
- 51. Mündlich nur auf bem Löwenburger Hofe. Aeltere Gestalt bei Uhland 252. Görres Meisterlieder 190, wo statt "wringen" auswinden steht. Das Zutreffen des Reimes in unseren Aufzeichnungen scheint auf niederrheinischen Ursprung zu deuten, wo wringen noch gang und gabe ist.
- 52. Wunderhorn II, 189. Hoffm. Schl. 63. Erk. III, 1, 60. Kresschmer II, 117. Walters Sammlung 64 am Unfang.
- 53. Mündlich in Menzenberg von meiner Halfensfrau. Bgl. Meisnert 189. Willems 210.
- 54. Uhland 675. Görres Meisterlieder 185. Hoffm. Schles. 113. Erk. 1, 5, 12.
  - 55. Uhland 671. 3. Meinert 168. Wunderhorn 1, 49.
- 56. Mündlich in Menzenberg und Keffenich. Bgl. Erk I, 5, 8. Kretsch= mer II, 612.
- 57. Mündlich in Menzenberg. Wgl. Erk 1, 2, 11. Il, 6, 55. Uhland 531. Ein verwandtes Lied von den rheinischen Soldaten beginnt:

Guten Abend, Frau Wirthin, Was schenken Sie ein? Kür die rheinischen Soldaten Ein kühles Glas Wein.

und foließt:

Ein Rheinlander ist mir lieber Als der andern drei vier.

58. Uhland 260. 262. Ambraser 46. Wunderhorn III, 18. unvollstäns dig. Hoffm. Schl. 33. Willems 149.

59. Nach Deutsche Lieber für Jung und Alt. Berlin. Realschulbuch= handlung 1818. S. 10. S. Hoffmann Schles. 266, wo die verwandten Zerte verglichen find. Fiebler 179. Die Shluffir, aus Elwert ungebruckte Refte alten Befangs. S. 19.

- 60. Mündlich in Mengenberg von meiner halfenefrau, und aus bem Lieberbuch eines Rolner Golbaten.
  - 61. Bunberhorn II, 203 Ert 1, 4, 27. il, 2, 45. 6, 51.
- 42. Munblid aus Mengenterg von ber Salfensfran. Statt Frauleinstnecht vielleicht Freilingefnecht; Freiling = Charfrichter.
- 63. Mündlich von derselben, tie seinfte Stropte nach Ert 1, 6, & Bal. Meinert 189.
- 64. Mündlich aus heffen, auf dem Lowenburger hof und sonft viels fach. Bgl. Ert 1,2,61. hoffm. Schl. 271. Balters Cammlung Ro. 10. 16. Aretichmer 1, 339.
- 65. In Poppeledorf von dem Studenten Thomas, dem Sohne des Bürgermeisters von Frankfurt, aufgeschrieben und zuerft in meinem Mal. u. Rom. Areinsand l. Aust. S. 217 mitgetheilt. Bal. Altrheinschaftein 62. Arehschmer II, 7.
- 66. Mundlich in Breitbach. Mittlers handschriftliche Sammlung aus heffen. Fiedler 191 halt es für unbekannt vgl. aber Erk II, 2, 44. Hoffm. Schlef 56.
- 67. Bunderh. III, 77. Erlach IV, 155. Hoffm. Schl. 337. Erk III, 1, 83. Altrh. Märlein 135. Bruchftude einer eigenthumlich schönen Gestalt bei Fiedler 200. Zusammenhang mit dem kölnischen Judasliede. Bgl. auch Geistliche Boltslieder, Paderdorn 1850. No. 70, 71.
- 63. Nach Aufzeichnungen in Bonn aus dem Munde der Frau Falkenstein; in Menzenberg von der Heinemohn, verglichen mit Wunder= horn II, 201. Mullenhoff 496. Erlach III, 65. Ert III, 1, 54. Die 2. und 3. Str. S. 141 bilben anderwärts den Schluß. Bei Müllenhoff lau= ten sie:

D web, o web, meiner Mutter Gant, Die mich nicht nach ter Schule zwang!

D weh, o weh, meines Baters hand, Der mich nicht nach der Schule zwang!

D weh, o weh mein bunter Rod, Der mich hier nach ber Golle lodt!

D weh, o weh, meines Kutiders Pferd, Der mich hier nach ber hölle ahrt!

- 69. Bunderh. 11, 220. die Echtheit unbezweifelt.
- 70. Aus dem Munde der blinden Jungfrau in St. Johann bei Maien aufgezeichnet von Longard. Bgl. Altrh. Märlein 70. Geistlice Boltslieder No. 15 und 101.
- 71. Variante in Menzenberg aufgezeichnet. Wahrscheinlich Bruchftuck eines alten Wallsahrtliebes, da nach 3. 1. Aprie Eleison, nach 3. 2. Alle gar allein (?), Iesus Maria! gesungen wird.

- 72. Mündlich in Rheindorf und Menzenberg. Mittlers handschrift= liche Sammlung, aus Schlüchtern und Citerfeld in heffen. Agl. Kretsch= mer 11, 39. Ert 11, 4—5, 2.
  - 73. Bielfach munblich, hier gröftentheils nach ber Beinemöhn.
- 74. Nach derfelben. Bang unbekannt. Gleichen Inhalts, aber nicht verwandt, ift das holl. Lied bei Hoffm. hor. belg. 11, 41. Bgl. Willems 315. Man kennt die Sitte, bem Scheibenben St. Johannis Segen ober Geleit zuzutrinken, wie es S. 149 Str. 2 gefchieht. Johannes ber Evan= gel. foll vergifteten Bein ohne Schaben getrunken haben: ber ihm gehei= ligte Trunt verfprach nicht nur, felbst teine Gefahr zu bringen, fon= bern auch alle etwa bevorstehende abzuwenden. Daneben ward auch St. Gertruben Minne getrunten, vielleicht weil biefe Beilige an bie Stelle einer beutschen Gottheit getreten mar, bei welcher die Seelen ber Ubgeschiebenen die erfte Nacht herbergen sollten. Grimm Mythol. 54-Unfer Lied, so wie bas hollanbische scheint aber die übrigens jest gang vergeßene Sitte, St. Gertruben-Minne zu trinken, aus bem in ihm er= jählten Bergang erklaten zu wollen, obgleich es ausbrücklich nur von St Johannis Geleit fpricht, während bas holl. am Schluß Herren und Anechten rath, wo fie auch sein und wohin fie auch giengen, St. Gertruben Minne zu trinken. Bielleicht ift eine Strophe gleichen Inhalts bei bem unsern vergeßen. Sonft ift es vortrefflich erhalten.
- 75. Mündlich in Kessenich und Breitbach. Agl. Erk 11, 4—5, 1. Soffm. Schles. 342. Geistliche Volkslieder No. 123.
- 76. Mündlich in Poppelsdorf und Rheindorf. Weniger vollständig kennt es Uhland 1034. Das 807 mitgetheilte ist verwandt und zeugt für das Alter. Bal. Kretschmer 11, 28.
  - 77. Mündlich aus Burgen an ber Mofel. Ugl. Uhland 798.
- 78. Docen Mikcellan. 1, 263. Wunderh. 1, 15. Niederländisch bei Wilslems 304. Melodie mündlich in Kessenich. Alle Strophen dieses schönen Liedes in den Quellen sind hier auf die Gefahr hin verbunden, daß die aus dem Wunderhorn aufgenommenen von Arnim hinzugedichtet sein möchtex. Die erste Ausgabe S. 17 gleichfalls mit Angabe: "Altes fliegendes Blatt aus Köln" enthält deren weniger.
- 79. Münster. Geschichten 249. Hoffm. Schl. 351. Erk, 1, 5, 3. 11, 6, 2. 80. Mündlich in Menzenberg von der Halfensfrau. Wgl. Erk 11, 6, 4, wo auch Holland genannt wird, mit dem am Schluße des unsern Straßsburg nicht stimmt; doch ist Straßburg im Bolkslied beliebt. Wenn am Schluße schweißen wie in der Jägersprache für bluten steht, so ist auf den Volksglauben gedeutet, welcher dem alten Bahrrechte zu Grunde liegt.
- 81. Nach eigener Aufzeichnung in Bonn und Honnef. Agl. Wunsberhorn 1, 328. Erk 11, 27. Hoffm. Schl. 264. Ernst Weiden Kölns Vorzzeit 257. Münsterische Geschichten 203. Fiedler 157.
  - 82. Dberrheinische Bariante. Uhland. 168. Bunberhorn 1, 327. Sagen

und Busching Sammlung 231. Lieber für Jung und Alt. S. 9. Bgl. Hoffm. Stl. Bis.

53. Nad Sagenbuche Aufzeidnung.

54. Buiding und hagen 193. Lieder für Jung und Alt S. 7. Fieb= ler 147. Bei Uhland 47 und 63 nur die Anfangszeile.

55. Mundlich in Mengenberg und 1826 auf dem Bidelshofe. Anklange mit 34 vermischt auf dem Lowenburger Sofe. Bal. Willems 219.

56. In Menzenberg von der Heinemöhn. Bgl. Uhland Ro. 15. A. u. B. Ert I, 3, 57. Altrh. Märlein 124. Müllenhoff 450. 481. S. 480 lautet der Schluß:

All fief un twintig um ten Diich, Dann weet de Fru wat huesholen is.

Suesbolen un bat is Arbeit, Gar Dar to ftahn is Juelheit.

Ra Danz to gahn is Lustigheit, Ra Kark to gahn is Chrbarkeit.

Willems 233. Aus dem Liebe bei Talvi Berfuch einer Charakteriftik bes Bolksliebes germanischer Nationen, Leipzig 1840, S. 612 geht hervor, bas es auch ben Sachsen in Siebenburgen bekannt gewesen ift.

57. Mehrfach mundlich, Bgl. Uhland 51 - 6. Billeme 166. Bunder= horn III, 145. Schoneberger Nachtigall, Berlin bei Zurngibl Ro. 8.

88. Mündlich in Menzenberg. Bgl. Uhland 13. 387. mit Bufatftro= phen. Wunderhorn 1, 357. nur die beiden erften.

89. Schöneberger Nachtigall 40, vielleicht aus Meinert 69

90. Mündlich in Rheindorf. Die nach den ersten sechs Strophen folgenden scheinen ein scherzhafter Anhang. Die vierte Str. erinnert an die sechste der folgenden Rr. Hatte das Lied denselben Sinn, so ist Str. 2 3. 4, Str. 3, 3. 2 und 4 wohl zu lesen: von Ehr.

91. Uhland 67. Meinert 29. Herber 1, 109. Lieber für Jung und Alt. S. 14. Hoffm. Schl. 121.

92. Wunderhorn 1, 63. Hausschat der Bolkspoesie G. 6. der Ueber= arbeitung verbächtig.

93. Uhland 240. Wunderhorn 1, 36. Hoffm. Schl. 193. Erk 1, 1, 4. 3, 24 und 53 11, 2, 34. 35. Walter 144. Kretschmer 1, 336. 417. Fiedler 183. Auch mündlich.

94. Münblich in Menzenberg. Offenbar bas noch nicht wieder zum Borschein gekommene Lied, bas Herber (von beutscher Kunft und Art S. 47) vernommen hatte. Die vier letten Strophen scheinen späterer Busab. Bu val. Krebschmer 1, 327. 11, 143.

95. Uhland 243. Wunderhorn 1, 278. Ert 1, 1, 32.

96. Uhland 239. Ambraser 125.

97. Nach eigener Aufzeichnung in Menzenberg. Bgl. Uhland 249. Meinert 11.

- 98. Erk II, 4—5, 112. Hoffm. Schl. No. 174, 175. Kretschmer II, 152. Wunderhorn III, 302. Den Schluß mündlich.
- 99. Vielfach mündlich. Vgl. Uhland 241. Hagen und Busching 134. Fiedler 175. Hoffm. Schl. 202. 203. Erk 1, 2, 12. Verwandt Willems 160. 100. Mündlich in Rheindorf.
- 101. Das ursprüngliche Lied bei Görres Meisterlieder 181, geistlich verändert Uhland 875. Bgl. Hagen und Büsching 16. Erk 1, 1, 37. Il, 4-5, 66. Hoffm. Schles. 203. Walters Sammlung S. 75. Fiedler 160. Hier außerdem benutt ein Lied vom Löwenburger Hofe, Kölnisches Solzdatenliederbuch und Mittlers handschriftliche Sammlung aus Hessen.

102. Wunderhorn 1, 157. Ert 1, 2, 28. 4, 68. Kresschmer 1, 23. 11, 148. Meinert 9. Fiedler 182 mit spätern Zusäten. Mündlich auf bem Löwen= burger Hof.

103. Ernst Weiden 261. Münsterische Seschichten 227. Erk 1, 2, 41. Hoffm. Schles. 206. Walters Sammlung 77. Kretschmer II, 507. Mündslich in Kessenich.

### 3meites Buch.

- 104. Könisches Golbatenliederbuch. Wgl. Ert 1, 3, 18.
- 105. Hagen und Büsching 220. Wunderhorn III, 126. Lieberlericon Leipzig 1845. II, 210.
- 106. Uhland 116. Ambraser 27. Sörres Meisterl. 100. Wunderhorn 1, 376.
- 107. Tanglied gleich ben zunächst folgenden. Mündlich in Bonn und Menzenberg. Bgl. Erk II, 4—5 82.
  - 108. Mündlich in Rheindorf. Agl. Willems 329.
- 109. Aus Rheindorf. Ueber das Mailehn, Berkauf und Zuschlag der Dorfmädchen an den Meistbietenden, ein andermal. S. einstweis len Kinkel Ahr. Bonn, 1846. S. 160. 2. Laube steht für Speicherdach von dem die Fahnen mit dem Maienbaum herabwinken. Die vorkoms menden Eigennamen sind zufällig und werden nach den wirklichen der durch den Zuschlag vereinigten Paare gewechselt. Bgl. Erk. II, 4-5, 73. Wie alt und verbreitet übrigens die Sitte ist, beweist die Vergleichung mit dem Liede der litthauischen Deutschen bei Erk. II, 1, 10.
- 100. Aus Rheindorf und Keffenich. Wgl. Erk. 11, 4—5, wo Str. 2. 3. 2. "In diesem Rosenkranze" steht. Willems 295—298. Hoff. horae belgicae 178. Man kann nicht unihin, an ein berühmtes Lied Walthers von der Bogelweide:

Rehmt Frane, diesen Kranz So zieret ihr den Tanz Mit den schönen Blumen u. s. w.

(Lachm. 74) zu denken. Daß auch dieses Lied von hohem Alter ist, läßt das entsprechende Kinderlied (Mein deutsches Kinderbuch 170) vermuthen:

Bloh, bloh Fingerboht, hatte mer jatt, dat wor wal goht; Blomen alle Dage.
Junfer, sie mohn stell do stohn, Bes mer dreimol om se gohn.
Junfer, se mon danze
Wahl en dem klene Kranze.

Bgl. Firmenich I. 460.

- 111. Anfang sehr alt. Uhland 71. Docen Miscell. 1, 261. Wunderh. II, 191. Ert III, 1, 16. Kretsch, mer II, 36.
  - 112. Mus Rheindorf. Bgl. Ert 4-5, 86.
  - 113. Mus Mengenberg in Berbindung mit 107.
- 114. Aus Menzenberg. Auch in Mittlers handschr. Sammlung aus Heffen. Bgl. Erlach IV, 168. Kretschmer 1, 409. 11, 132. 368. Verwandt, mit 116.
  - 115. Gre ll, 4-5, 82.
- 116. Hagen und Bufding 252. Wunderh. 1, 375. Erk. 1, 4, 11. Krehfch= mer 1, 275. Munfterische Gesch. 220.
  - 117. Aus Beinzes handschriftlicher Sammlung. Bgl. Uhland 664.
- 118. In dieser Gestalt von Goethe in Herders Bolksliedern 6, mitge= theilt und wahrscheinlich echt. Ein alteres Lied mit, dem Refrain, Ros= lein auf der Heiden bei Uhland 111.
- 119. Docen Misc. 1, 284. Hoffm. die deutschen Gesellschaftslieder, Leipzig 1844. S. 266. Wunderhorn 1, 353. Str. 1. 3. 5. lies: Gewänns ihm Kunst u. s. w.
- 120. Nach Undern fieben. Wunderh. U. U. 1, 130. Kresschmer 11, 563. Riebler 196.
  - 121. Beiben 254. Bunderh. N. A. 1, 352. Ert 11, 4-5, 64.
- 122. Wunderh. 1, 351. 111, 279. Kretschm. I, 140. 11, 569. Hoffm. 165. Erk 1, 1, 21. 11, 6, 14. Verwandt mit 98. 126. 127.
- 123. Nach eigener Aufzeichnung und fliegenden Blättern vgl. mit Wunderhorn 1, 103. Erk 1, 1, 25. Kretschmer 1, 492. Schöneberger Nach= tigall u. f. w. Mit den ersten drei Strophen ist das Lied eigentlich zu Ende; was nun folgt wird nach berfelben Melodie gefungen und scheint gleich= falls in mehrere Lieder zu zerfallen; jedenfalls sind Str. 4 und 5 ein älterer Zusat und in ganz anderm Tone als das folgende von Str. 7 an. Str. 6 ist dazu ein nicht allzuverständlicher Uebergang.
- 124. Wunderh. A. A II, 199. Lieder für J. und A. 19. Schönebers ger Nachtigall 12. Dagegen Wunderh. N. A. II, 198. Künstlerlieder, Berlin Bereinsb. 139. Erlach III, 476. Krehschmer I. 136. Erk I, 1, 8. Altrh. M. und E. 92. alle mit einer eingeschobenen lahmen Zeile.
- 125. Wunderh. 1, 232 A. A. Erk. 1, 4, 23. 11, 4-5, 49. Walters Samm= lung 69.
- 126. Bgl. zu 122. Wunderh. N. A. III, 81. Erk. 1, 1, 39. Hoffm. Schl. 160. Altrh. Marl. 104.
  - 127. Mündlich am Niederrhein. Bgl. zu 122. 126.

128. Wyß Schweizer = Kühreigen und Boltelieder, Bern 1826. Wun= berborn 1, 333. Ert. 1, 4, 42. Künftlerlieder 253.

129. Hagen und Busching 36. Erk I, 1, 69. Kresschmer II, 358. Fiedler 192. Hier nach eigener Aufzeichnung in Menzenberg, doch mit Untersbrückung mehrerer Zusakstrophen, von welchen hier eine zur Probe:

Da unten im Keller beim Kaß, Da ist es bald trocken bald naß. Da schenken sie mir ein Ein kühles Glas Wein: Ach Schätzchen, wärest du mein.

- 130. Wunderhorn I, 211. Ert I, 3, 4.
- 131. Schwerlich alt, vielleicht von einem bekannten Dichter. In der letten Zeile ließ: Zeugin. Hagen und Büsching 92. Kresschmer 11, 321. Auch mündlich in Sprendlingen im Gau. Ein bekanntes Lied Walthers von der Vogelweide, "Unter der Linden," anklingend.
- 132. 3. Mündlich in Bonn und Sprendlingen. Agl. Erk 1, 5, 13. Walsters Sammlung 275. Neu, doch in abweichenden Faßungen sehr verbreistet.
- 134. Mündlich in Menzenberg mit Freiligrath. Wird mit Begleitung bes Sanbeklatschens von Zweien verschiedenen Geschlechts vorgetragen. Wgl. Erk 1, 4, 59. Hoffm. Schl. 167. Altrh. Märlein 132. Kretschmer II, 327.
  - 135. Ert II, 4-5, 4. Liederlericon I, 242. Rünftlerlieder 251.
- 136. Mündlich in Menzenberg. Agl. Schöneberger Nachtigall 4. Walsters Sammlung 231.
- 137. Mehrfach mündlich. Wgl. Wunderh. III, 74. Erk. I, 2, 8. Hoffm. Schl. 178. Schöneberger Nachtigall 9. Altrh. Märlein 98. Conversationsbl. 1829. S. 978.
- 138. Aus Rheindorf mit Benutung von Mittlers handschriftlicher Sammlung aus Heffen. Altrh. Märlein 108. Erkl, 2, 25. Kretschmer II, 358. Der Zusammenhalt scheint nur in der Melodie zu liegen.
- 139. Aus Rheindorf. Wgl. Wunderh. II, 219. Erk II, 6, 46. Kressch= mer II, 216. Verwandt mit
- 140. Wunderhorn II, 200. 201. Hoffm. Schl. 372. Kretschmer II, 367. Erk I, 4, 54. II, 6, 46.
- 141. Mündlich in Kessenich und auf bem Wichelshof. Der Anfang klingt unvolksmäßig, die letten Strophen sind verderbt. In einem ver= wandten Rheindorfer Liede heißt es:

Wenn alle Waßer wären Wein Und alle Berg Karfunkelstein, So wollt ich Karfunkel Karfunkel lagen sein Und grüßen die Herzallerliebste mein.

Wenn all der Himmel wär Papier Und jeder Stern ein Schreiber schier Und beschrieben das ganze Firmament, Sie schrieben der Liebe ja noch kein End. 142, Mündlich in Mengenberg und auf dem Comenburgerhof. Bgl. Conversationablatt 1819. S. 963. Schoneberger Rachtigall 11. Fiebler 178. Munfterifde Geich. 218. Bufchings mochentl. Rachtichten 45, S. 229. Bunberh. III, 36. hoffm. Sch. Ro. 239—41.

143. Bunberb. III, 11. Ert II, 6, TO. Rrehichmer I, 502,

144. Munblich in Rheinborf, Plittereborf und Reffenich mit Beglage ung einer Bulahfrophe, Die nur ju ber Melobie paist, Bgl. Ert III, 1, 22.

145. Mundlich in Mengenberg, Bgl. Doffm. Schl. 181, Erf II, 3, 11.

- 148. Scheint überarbeitet. Bgl. Uhland 59, 48, 70, Wunderhorm II, 223. Lieber für Jung und Alt 15. Kunftierlieber 194. Arehichmer I, 142, Erf II, 2, 39.
- 147. Aus einem banbidriftlichen Lieberbuche mit Bergleichung von Uhlaub 137, Ambrafer 11.

148. Uhland 128. Erf. 1. 2, 42,

149. Mus Rheinborf. Bgl. Grt Il, 4-5, 13.

150. Aus Rheinborf, Mengenberg und Sprendlingen. Bgl. Ert 11, 6, 24., wo bie frühern gagungen aufgegahlt finb.

151. Bgl. Ert 1, 1, 12 1, 3, 27.

152, Xue Rheinborf. Bgl. Grt I, 2, 27.

153. Münblich in Abeindorf, Reffenich und auf bem Cowenburger Sofe mit ber Lebart: "Ittenbach (ein Dorf im Giebengebirge) ift eine foon Stabt." Bigl. Ert 1, 2, 31. Rresichmer II, 357. Ill, 61.

154. Bunderh. 1, 113. Lieber für J. und A. 18. Ert 1, 4, 69. Con-

155. Bufdings 2B. R. 1816. 49. C. 1. Bgl. Grt. 1, 1, 14. Rregfdmer 1, 515 bat noch zwei Stropben mehr.

156. Bunberh. 1, 343. Converf.=B1. 1819. E. 999. Fiebler 177. Coffee.

157, Ubland T2. Ambrafer 80, Bunberh. 207.

189. Bunberh. ill, 32. Doffm. Schlef. 248. Ert 1. 4, 41. Reehichmer 1801. Auch in ber Luftrofe und aubern Boltelieberbüchern. Der Abgen ung hat jeht meiftens vier Beilen, von welchen eine mußig, ift, wie in 124.

139. Uhland 131. Aladern. Rirdent. 846. Doffm. Gefellic. 124.

Ert 111, 1, 02.

160. Uhland 150. Ert III ,1, 90. Doffen. Gefellich. 9.

161. Bunberh. Ill, 112, Ert 1, 1, 23. 11, 4-6, 16. Rrebfdmer II, 422.

162 Mone Quellen und Foric. 165. hoffm. Ochl. 161. Krebichmer 1, 821, ft. 170. Erf 1, 4, 72. Kunftlerlieber 196.

163, Doffm. Gefellige Lieber 35. Bunberh. 276, Bibergam beißt "nicht nach bem Sinne."

164. Dunblich in Rheinborf. Bigl. Bunberborn II, 22. Arehichmer 11, 340, Everaerte Sammlung fliegenber Blatter Die. 109. Munfter.

165. Dunblich in Sprenblingen. Bergl. Bunberborn Ill, 103.

166. Vielfach mündlich in dieser Faßung vom Löwenburgerhofe. Bergl. Münstersche Gesch. 205. Fiedler 200. Erk 1, 5, 70.

167. Dr. Andrea am Kiffhaufer, die Schlußstrophen aus dem Liederbuch

eines Kölner Golbaten. Bergl. Erk 1, 1, 20. 1, 2, 49.

168. Durch Bersehen an die unrechte Stelle gerückt. Aus Soldaten= Liederbüchern mit Bergleichung von Erk 1, 8, 3. 11, 6, 27, Hoffm. Schles. 97. Hält man zu dem letzten Wunderhorn III, 13, so scheint auch hier der Haft in der Weise zu liegen.

169. Herber 1, 104. Erf 1, 2, 5. Kretschmer 11, 265.

170. Mündlich in Menzenberg und Breitbach. Bgl. Meinert 34.

171. Aus Rheindorf.

172. Aus Menzenberg. Bgl. Hagen und Büsching 138. Wunderhorn III, 161. I, 1, 23. Hoffm. Schl. 144. Wolfs Hausschatz ber Wolkspoesse 3. Braga S. 18. Fiedler 182. Walters Sammlung 25.

173. Hoffm. Schl. 157. Walters Sammlung 66. Fiedler 186. Dieser echte Tert ist auch Wunderhorn 1, 314. N. A. wie derhergestellt nachdem, die Ueberarbeitung von den alten Monden im Kasten und den Bretstern am Weltende in der alten Ausgabe in mehrern Sammlungen z. B. Krezschmer II, 350. Altrh. Märlein 127 übergegangen war. In den Schlußsstrophen fängt der heiratsunlustige Liebhaber nach der Str. 5 gestellten Bedingung von etwas Anderm zu reden an und erklärt dann rund heraus nicht mehr wiederzukommen. Diese Bemerkung schien nöthig, da Fiedler das allgemein bekannte und vielgesungene Lied höchst sonderbar und fast unerklärlich sindet, während ihm die Ueberarbeitung verständlich ist.

174. Aus Rheindorf.

175. Aus Menzenberg. Vgl. Wunderh. A. A. III, 83. Erk II. 1, 26. Wunderh. N. A. 1. 336 hat aus Erk handschriftlicher Sammlung noch zwei sehr platte Strophen, statt welcher auch wohl die Warnung vernoms men wird:

Ihr Jungfern, nehmet euch wol in Acht Und traut nur keinem Mann. Sie verheißen viel und halten kein Theil, Sie führen euch nur am Narrenseil, Sie lagen euch endlich in Schanden.

176. Zum Theil mündlich auf dem Cowenburger Hofe. Wunderhorn N. A. 1, 347 in zwei Lesarten. Erk 1, 2, 16. 111, 1, 53. 54, wo die frühern Aufzeichnungen angegeben sind.

177. Mündlich in Menzenberg, Breitbach und auf dem Löwenburger Hofe. Bei Kresschmer 1, 302 überarbeitet.

178. Aus Bonn und Rheindorf.

179. Aus Mengenberg. Bgl. Ert 1, 6, 24.

180. Aus Menzenberg und Keffenich. Bgl. Kretschmer 11, 228. Sonst noch unbekannt. Spuren niederrheinischen Dialekts. Schimpfen heißt Scherzen im Sinne von Liebesscherzen. S. 291 Z. 1 lies: "dem Körnchen."

181. Mündlich in Menzenberg. Bgl. Wunderh. 111, 80. Erk 1, 1, 3 8. a. 11, 3, 22. Kretschmer 1, 412, 443. 11. 329. Wolfs Sausschat b. B. 6.

- 192. Bariante aus honnef.
- 183, Mus Mengenberg.
- 184. Bunberh. Il, 59. Rretichmer Il, 345.
- 155. Mündlich in Bonn und aus dem Liederbuch eines Kölnischen Soldaten. Bgl. Hagen und Busching 18. Walters Sammlung 255. Erk 1, 2, 46. Rrehschmer 1, 306.
  - 185. Aus Mittlers handschriftl. Samml. aus heffen.
  - 187. Uhland 678. Willems 279. Kresichmer II, 318.
- 159. Mündlich aus Bonn. Bgl. Mone Quellen und Forschungen 160. Willems 457.
- 159. Mundlich. S. 304 3.6 v. u. hört man wohl auch: Abe du wackres Mädchen. Die Ortsnamen find veränderlich. Bergl. Bunder= horn II, 207. Arehschmer I, 437. Berwandt: Erk I, 2, 10. Hoffm. Schl. No. 56-58.
  - 190. Vom Mengenberg. Um Schluß verwandt mit 9.
- 191, Bom Lowenburger Hofe. Unzusammenhangend doch mit Remi= niscenzen aus dem Liebe bei Hoffm. korae bolg. 110. 185. Willems 176.
- 192. Aus Menzenberg von der Heinemohn. Schlut ift am Niederrhein was man in der Schweiz Chiltgang nennt.
  - 193. Mündlich in Mengenberg und auf dem Lowenburger Sofe.
  - 194. Bom Löwenburger Sofe. Bgl. Kretfdmer 11, 376.
- 195. Aus Menzenberg. Wgl. Wunderhorn II, 206. Kretschmer 1, 55. II, 135. Erk 1, 2, 56. 1, 6, 56.
- 196. Aus Rheindorf und Breitbach. Wgl. Ert Ill, 1, 62-65. Hoffm. schles. 175. Kresschmer Il, 344. Everaerts 6te Sammlung 170. Fiedler 193.
- 197, Mündlich in Menzenberg und auf dem Löwenburger Hofe. Agl. Conversationsbl. 1819 No. 251. Wunderh. III, 118. Kretschmer II, 97.
  - 108. Wunderh. Ill, 118. 1, 50. Rretfcmer Il, 364. Runftlerlieder 201.
- 199, Gleich bem folgenden verwandt mit No. 123. Hoffm. Schles. 105. Erk III, 1, 39. Walters Samml. 296.
- 200. Vielfach mündlich. Bgl. Hoffm. Schles. 107. Ert 1, 4, 8. Bufchings Wöchentl. Nachrichten 1816. 27, 2.
  - 201. Mündlich in Menzenberg.
- 202, In Breitbach aufgeschrieben. Bgl. Ibuna und Hermode 1812 No. 29 Beil. Wunderh. 1, 371. Hoffm. Schles. 277. Erk I, 1, 22. Weisten 258. Kretschmer I, 389.
  - 203. Fliegendes Blatt. Elwert 41.
- 204. Hagen und Busching 274. (Mel. 112.) Erk 1, 1, 6. Hoffm. Schl. 128. Weiden 255.
- 205. Mündlich in Menzenberg und Rheindorf. Bergl. Wunderh. Ill, 105. Erk Ill, 1, 32, 74. Hoffm. Schles. 110. Meinert 253. Altrh. Marl. 125.
- 206. Vom Comenburger Sofe. Bgl. Wunderh. Ill, 215. Soffm. Schlef. 105.
  - 207. Mus Mengenberg und bom Löwenburger Sofe. Reminiscenzen

aus bem Liebe bei Uhland 93. Bgl. Erlach III, 75 aus ber Banfchels ruthe.

208. Aus Mengenberg im Beinberg. Bergl, Manfter. Gefc. 230, Soffm. Schl. 68. Ert 1, 2, 4.

200. Bom Comenburger Sofe. Bgl. Ert 11., 6, 33

210. Mus Mengenberg. Die lette Str. aus Ert II, 6, 39. Bgl. Sagen und Bufding 198.

211. Mus Mengenberg. Bgl. Balters Cammiung 36.

212. Dundlid. Bgl. Grt 1, 5, 17. Rreffcmer 1, 328.

213. Mus Bonn.

::

ř,

 $p_{ij}^{\mu}$ 

Ą

ĸ.

4

1

١

ŀ

214. Mus Mheindorf.

215. Sagen und Bufding 210 (Del. 24). Ert. 1, 1, 45. Gin Rheine borfer Lieb mit gleichem Unfang.

216. Aus Mengenberg und Rheinborf. Bgl. Ert 1, 3, 19, 6, 31, Walters Sammi 67. Krepfcmer II, 386. Lieberiericon 1, 146.

217, Mus Rheinborf.

218 und 219. Bei biefen kleinen Studen wurde bie Angabe ber Quellen ju weit fuhren. Ich berweife nur auf Wunderhorn 1, 114. 11, 18 111, 379. Ert 1, 2, 70 11, 6, 30. Waiters Sammt. 275-84. und bie öfterreichischen Boltelieber von Franz Bieta und Max Schotten (Pefth 1819), welche fast nur tanzreimartige Lieber enthalten. Auch und ware est ein Leichtes gewesen, ein Buch mit Schnaderhüpferlu zu fülsten, wir muffen und aber hier barauf beschränten, das bekanntefte beischielsweise auszuheben. Uebrigens ist bei 219 bas Bermandte unter Nummern gestellt, womit nicht gesagt sein soll, tas bie so verbundenen Str. ein Lieb ausmachten. Die Zusammengehörigkeit mancher liegt freis lich am Tage.

#### Drittes Bud.

220. Munblich in Mengenberg und Reffenich. Bgl. hoffm. Schlef. 213. Str. 2, 3, 6, Bos = hofe.

221. Aus Bonn. Bgl. Everaerte 13. Sammlung 62, Ert I, 3. 16. Un ber vorletten Beile fehlt bas Unführungszeichen.

222, Mus Rheinborf. Bgl. Ert 1, 5, 21.

223. Mus Mengenberg.

224. Uhland 853. Bunberhorn 1, 30. Krebfdmer U, 456.

225. Limburger Chronit jum J. 1359. Mel. bei Rregfcmer II, 459 mober ?

226, Malters Sammlung 286.

227. Wiebler 199.

228. Mündlich in Reffenich. Bgl. Ert. 11, 4—5. No. 42, 43. hoffm. Schl. 143. Willems 290. In der letten bier folgenden Strophe werd dem Mönch eine ftolze Magd versprochen, worauf er fich zum Tang ent schließt: Ia wenn ich eine Magd ertapp, bann tang ich, daß die Rutt schnappt.

Dentiche Bolfelieber.

- 229. Wunderhorn 1, 281. Erk 1, 3, 38. Hoffm. Schl. 120. Kretschmer
- 230. In Bonner Mundart. Alter, felbft Echtheit verbachtig. Rregfc= mer II, 318.
  - 231. Mündlich in Menzenberg.
  - 232. Wunderhorn Il, 14. Kretichmer I, 230.
  - 233. Aus Rheindorf.
  - 234. Grf 1, 2, 37. 111, 1, 12. 13.
  - 235. Aus Rheindorf.
  - 236. Uhland 713. Ambraser 157. Hoffm. Schl. 232. Erk 1, 1, 14.
- 237. Bunberhorn 1, 281. Ert 11, 2, 13. Rresfdmer 1, 219. Lieber im freundschaftl. Birkel No. 16. Lieberlericon 269. und Schönberger Rach= tigall 28: "Ein niedliches Mabchen, ein junges Blut, Ertor fich ein Landmann zur Frau," neueste Ueberarbeitung.
  238. Uhland 134. Ambraser 346. Wunderhorn 11, 192.
- 239. Wunderhorn 1, 406. hoffm. Schl. 45. Ert 1, 2, 16. Bgl, Will= ems 272. Uhland 235. Wolf Proben alth. Boltslieder 215.
- 240. Mündlich in Rheindorf. Bgl. zu 239 und Mone Anzeiger 1837, 169. 70.
- 241. Fliegendes Blatt; zum Theil auch mündlich. Bgl. Meyers Blumenkränze 281. Hoffm. Schles. 227. Walters Sammlung 97. Er= lach IV, 90. Everaerts 11te Sammlung 14.
- 242. Mündlich aus Sprendlingen. Bgl. Erk 1, 4, 37 und Kretschmer 11, 392.
- 243. Nach eigenen Aufzeichnungen in Keffenich, Menzenberg und auf dem Löwenburger Hofe. Bgl. Wunderhorn 11, 442. Erk 1, 2, 40. 1. 3, 42. 1, 4, 38. 11, 4-5, 33. Meinert 105. Soffm. Schles. No. 187. 188 189. Rregschmer 11, 613.
  - 244. Sagen und Bufding 255 (Mel. 103). Erf I, 6, 54.
  - 245. Uhland 750. Ambraser 278. Bunderh. 1, 69.
- 246. Sagen und Bufding 285. Künstlerlieber 286. Ert 1, 1, 62. Poffm. Soll. 230. Rresschmer 1, 226.
  - 247. Mündlich in Menzenberg von der Salfensfrau.
  - 248. Bon Menzenberg und bem Lowenburger Gofe. Bgl.Beiben 231.
- 249. Aus Bonn. Bgl. Walters Samml. 95. Hoffm. 196. Kretschmer 1, 224.
  - 250. Aus Bonn. Bal. Hoffm. Schl. 220.
  - 251. Aus Rheindorf. Bgl. Soffm. Schl. 222.
- 252. Von Menzenberg und bem Comenburger Hofe. Das Rreuz, beffendie sechste Strophe gebenkt, kann bas Kreuz auf dem Grabhügel sein; nach ber Sitte ber hiefigen Gegend wird aber auch ein gemaltes Kreut vor die Thure des Haufes gestellt, worin fich eine Leiche befindet.
  - 253. Mündlich in Menzenberg von der Beinemöhn.
- 254, Bunderhorn 1, 100. Kresschmer L 272, Il, 150. Hoffm. Schl. 245. **Crf** 111, 1, 76.

1

255, Bufding 61 (ERel. 24). @rf 11, 1, 11.

256 Rach eigener Aufzeichnung in Mengenberg. Bigl. Bunberhorn 1, 341. Ert 1, 3, 8, Rrenfchmer 1, 126. U, 41. Meinert 135.

257. Ublanb 745.

\* \*

5

-5

L

. .

-3

3

.\*

Č

1

258. Sagen und Bufding 79 (Mel. 82). Ert 1, 1, 16. Lieber für J. u. X. 27. Kunftlerifeber 126.

259. Rach eigener Aufzeichnung in Mengenberg. Lieber für J. u. A. 23. Erf 1, 1, 53. 1, 5, 50. Rrehichmer 1, 293. hoffm. Schles. Ro. 45. 46. 47. Erlach IV, 177. Erlach IV, 177. Erlach IV, 177.

260. Mus Rheinborf. Bergl. Ert II, 2, 9. Arebichmer 1, 438,

261. Bielfach mundlich. Bgl. Ert 1, 4, 1. Sagen und Bufding 226. Arebidmer 1, 316.

262, Mündlich in Bonn und Mengenberg. Bgl. Baltere Samm-

263, Mus Boun, Bal. Ubland 700,

264. Rehrfach mundlich. Bgl. Munfteriche Gefc. 216. Ert 1, 3, 69, 11, 4-5. Ro. 67, 68. 69. Stober Elfaß. Boltebuchlein 86. Aregfcmer 11, 324. Munberhorn 111, 58.

265 Mus Derra Mittlere banbider, Sammlung.

266. Wunderhorn III, 41. Soffm. Schl. 144. Erf 1, 3, 47. 11, 3, 46. Rrebichmer II, 209, 434. Meinert 21. Auch mundlich.

267. Wunderh. Ill, 38. Lieber fur J. n. A. 34. Ert 1, 2, 43, festere mit Auslagung ber vierten Strophe, bie boch von bem h. Rod nicht mehr andeutet als fich icon bei Ottfried finbet.

268, Everaerts 4te Sammlung 304.

269-272. Dianblid in Breitbad.

273. Doffm Schl. 311. Ert 1, 1, 60, 11, 4-5, 79-81, Meinert 125. Bunderhorn 1, 114.

274. Bum Theil munblid. Bgl. Bunberhorn X. A. 383. Ert 11, 1, 68. Wenn eins, fo lebt bies Lieb fort und treibt taglich neue Schotlinge. Db alle Bilblinge find, nicht manche aufgepfropft?

275, Ert il, 4-5, 40. hoffm. Schl. 245. Fiebier 189. 276, Ert II, 2, 64. hoffm. Schl. 243. Krepfdmer IL 244.

277. Rach eigener Aufzeichnung in Rheindorf, Bergl. Doffm. Sol. 240. Krebichmer 1, 353. Meinert 148.

278. Goldatenliederbuch. Bigl. Aredichmer II, 124. Doffm Gol. 248. Erf III, 1, 44. Baltere Sammlung 123.

279, Munblich in Mengenberg. Conft unbefannt. Die britte Beile reimt in fich felbft, mas ber Drud anzubeuten vergefen bat.

280. Gre 1, 5, 41. Soffm. 317. Elfastiches Boltebuchtein 51

281. Jum Theil mundlich in Bonn. Kauftierlieder 266. Ert 11, 3, 62. Soffm. Schl. 253.

282. Dunblid. Bal. aud Bederhanbwertegewohnbeiten.

283. In taufenb Barianten verbreitet. Diese einfache Geftale a Reffenich. Bgl. Ert 1, 2, 13, 60. I, 5, 30, 31.

Wie follt ich nicht weinen und traurig fein? Ich bin ein Edelkonigstöchterlein.

hatt ich meinem Bater gefolget, Frau Kaiferin mar ich geworden.

Sobald sie das Wörtsein gesprochen hatt, Ihr Häuptlein auf der Erde lag.

Jungfranlein hattft bu geschwiegen, Dein hauptlein mar bir geblieben.

Er nahm ihr Hanptlein am feidenen Schopf Und schlenkert es hinter ben Holderstod.

Da liege feins Liebchen und faule, Rein Ritter wird dir nachtrauern.

Um dich wird Reiner traurig sein Als nur die kleinen Waldvögelein.

Auf den Zusammenhang dieses und vielleicht auch des folgenden Liedes mit dem Pfalzgrafen Henricus furiosus, der in Siegburg seinen Sit hatte, deuten die Namen.

- 9. Mündlich in Plittersdorf und auf dem Löwenburgerhofe. Um Nieberrhein sehr verbreitet. Bei Kresschmer I, 187 überarbeitet.
- 10. Mündlich in Menzenberg. Agl. Altrh. Märlein 54. Conversa= tionsblatt 1829, S. 979.
- 11. Uhland 277. Agl. Hoffm. Schlef. 35. Erk I, 2, 54. Meinert 23. 27. Erlach, die Volkslieder der Deutschen, Mannheim 1834. III, 448. Wunder= horn II, 293 in zwei Lekarten.
- 12. Mündlich in Menzenberg, doch aus frühern Niederschreibungen verbeßert und ergänzt. Wgl. Uhland 220. Wunderh. I, 53. Hoffm. Schl. 9-Erk I, 4, 62. Fiedler 161.
- 13. Bis jest nur im Wunderhorn II, 19, mit der Angabe: Aus dem Obenwalde. Bgl. Kresschmer II, 65. Alle Nachforschung hat bis jest nicht dazu geführt, diese angebliche Quelle Bürgers nachzuweisen. Spuren, welschen ich lange nachgegangen bin, ergaben sich zulest als trüglich, indem sie auf Bürger zurückleiteten. Ueber die Sage vgl. Wackernagel in den Altbeutschen Blättern 1836. I, 174 und Müllenhoff No. 224.
  - 14. Uhland 231. Umbrafer 207. Wunderh. III, 50. Kresschmer II, 42. 222.
  - 15. Hoffm. Schl. 37. Ert I, 5, 29. Kretschmer II, 165.
- 16. Wunderhorn II, 273. 276. Hoffm. Schl. 49. Müllenhoff 492. Grimm altban. Helbenlieber 1811. S. 322.
- 17. Mündlich von der Heinemöhn. Trau ist das zum Zeichen der Treue hingegebene. Bgl. 38.
- 18. Wunderh. I, 83. Hoffm. Schl. 22. Stöbers Elfäßisches Reujahr= büchlein 88. Erk I, 2, 68. II, 3, 48. Fiedler 169.
  - 19. Mehrfach mündlich. Agl. Conversationsblatt 1829. S. 988.
  - 20. Uhland 273. Wunberh. N. A. IL 277.

21. Wunderh. N. A. II, 7. 24 Müllenhoff XXII, 43. "Bullgrone ist vielleicht corrumpiert aus vull Grome, voll Grimm, rede bereit, Krusekroll Krauskopf."

22. 23. Das gangbarste Lieb auch am Niederrhein (neben: Es kann uns nichts Schöners erfreuen 81) in zwei Hauptformen, die sich vielsach mischen. Auch 24 spielt hincin. 23 mündlich in Kessenich und St. Johann bei Maien. Die Aufzeichnungen von No. 23 sind Legion; wir führen nur an Ubland 216.

24. Mehrfach mündlich. So am Niederrhein. Underwärts statt des Goldschmieds ein Reiter ober ein anderer Handwerksgenoß (bei Uhland 255 ein Schreiber, gewiss das Ursprüngliche) und etwa mit folgendem Unfang:

Es wollt ein Madel nach Grafe gehu, Rach Gras und grünem Klee, Da begegnet ihr ein Reiter, Wollts haben zu der Eh.

Er spreitet seinen Mantel aus Wohl in das grüne Gras Und bat das schöne Mägdelein Bis daß es zu ihm saß.

Ich hab nicht Zeit zu siten, Ich hab ja noch kein Gras, Ich hab ein zornig Mütterlein, Das schlägt mich alle Tag.

Haft du ein zornig Mütterlein Und schlägt dich alle Tag, So sag, du hast dich geschnitten Im Strob und grünen Gras.

Bgl. Wunderhorn II, 30. Meinert 199. Erk I, 6. No. 12. 13. Hoffm. Schl. 274. Altrh. Märl. 57. Erlach IV, 105.

25. Aeltere Gestalt bei Uhland 205. Bgl. Willems 237. Diese neue verwandt mit: Es war einmal ein feiner Knab. No. 142. Bgl. Hoffm. Schl. No. 239—41. Herber I, 158.

26. Uhland 300. Mohnike Altschwed. Balladen No. 39, wo der schwesdische Ursprung behauptet wird, welchem Hoffm. Schl. 17 mit Recht widerspricht; gleichwohl scheint dem schwedischen Ueberseter eine beßere Sestalt des deutschen Liedes vorgelegen zu haben, aus welcher hier einiges herübergenommen ist, z. B. S. 64 Z. 3, wo mir die Faßung bei Fiedler 174: "Es ist mir um meine Frau Wittwe daheim" zur Seite steht. Bgl. auch Ert II, 1, 18—22.

27. Die Löwenburg im Siebengebirge bei Bonn. In Menzenberg von ber Heinemohn. Verwandt mit ben beiden folgenden, zunächft mit

28. Uhland 287. Bgl. Willems 48. Auch diese Faßung hat Uhland nebst einer britten. Wunderhorn II, 168.

29. Sagen und Bufding Bolkslieder 140.

30. Deutsches Museum 1785 II, 381. Uhland 294. Herber I, 262.

- 31. Mündlich in Menzenberg, den Schluft nach fremden Aufzeich= nungen. Bgl. Hoffm. Schl. No. 9. 10. Erk. I, 2, 65. Münsterische Se= schichten 225. Fiedler 141.
- 32. Wunderh. II, N. A. 199. Hoffm. Schles. No. 29. 30. Müllen=
  - 33. Aus Mengenberg.
  - 34. Wundh. II, 196. Meinert 210. Erf II, 1, 56. Erlach IV, 117.
- 35. Lies Großmutter Schlangenköchin Bunberhorn I, 20. Uhland 272. Rrebschmer II, 217.
- 36. Reichard Musikal. Kunstmagazin I, 100. Altrh. Märlein 50. Erk. I, 1, 41. 3, 41. Meinert 111. Wunderhorn I, 197. Fiedler 143. Zum Theil nach Mittlers Aufzeichnung in Hessen.
  - 37. Wunderh. II, 205. Erlach IV, 148. Meinert 164.
  - 37. Aufgeschrieben von Sagenbuch.
- 38. Hoffm. Schl. 170. Erk. 1, 2, 8, 5, 10. III, 1, 10. Wunderh. III, 98. Er= lach IV, 165. Bgl. zu 17.
- 39. Erk. 1, 2, 52. Hoffm. Schl. 43. Kretschmer I, 181. II, 54. Bgl. Uh= land 267.
- 40. Mündlich in Bonn und Rheindorf. Bgl. Willems S. 482. Bei Kretschmer Il, 187 überarbeitet.
- 41. Bon H. Heine mitgetheilt, aber schwerlich gedichtet; doch kommen die zwei letten Zeilen wohl auf seine Rechnung. Uebergegangen in Kretz-schwer I, 148. Altrheinl. Märlein 111.
- 42. Uhland 258. Wunderhorn nach Nicolais feiner kleiner Almas nach I, 329.
- 43. Nach eigener Niederschreibung in Menzenberg von meiner Hals fendfrau verglichen mit Uhland 256. Umbraser 100. Wunderhorn N. A. I. 331. S. auch Hoffm. Schl. 132. Erk. II, 1, 34. S. 97. Str. 4. 3. 1. lies: ben tiefen Thal.
- 44. Grimm Altbeutsche Wälder II, 47. Hoffm. horae belgicae II, 173. Schles. 14. Willems 263. Wunderhorn II, 272. Ert. 1, 4, 28. Statt Feisgenbaum auch Sabelbaum.
  - 45. Uhland 207.
- 46. Wunderhorn A. A. II, 235. Hoffm. horae belgicae II, 150 (Bgl-Willems 204.). Daraus die im Deutschen fehlenden Strophen in meinen Rheinsagen, welche Grimm in der neuen Ausg. des Wunderhorns II, 237. aus Erk. I, 5, 4 adoptiert hat. B. auch Hoffm. Schles. 39. Bei Nicolai ikt es ein Schuhmachergesell. Bgl. Kretschmer I, 46. 47; in einem verwandsten Rheindorfer Liede ein Schloßergesell, ein Tischlergesell bei Fiedler 166 Bei Uhland 228. Ambraser 77. Willems 206 ein Schreiber, wohl das Urssprüngliche.
- 47. Nach mündlichen Aufzeichnungen in Berlin, Keffenich, Rheindorf, auf dem Löwenburgerhof u. s. w. Agl. Meinert 86. Erk. I, 1, 18. Hoffm. Schl. 135. Kretschmer I, 125. Wilibald Walters Sammlung deutscher

Wolkslieder Leipzig 1841. 260. 266. Fiedler 170. Bermanbt. Uhland 247. Willems 188. Eins ber verkreitetsten und vielgestaltigsten Volkslieder.

- 48. Zum Theil nach eigner Aufzeichnung in Rheindorf und auf dem Löwenburger Hofe verglichen mit Uhland 680 fgd. A. B. C. Ambraser 377. Wunderhorn II, 204. Meinert 131. Hoffm. Schles. 146. Erk. II, 2, 62. 63. Fiedler 170. Sleichfalls ein sehr vielgestaltiges Lied mit wunderlichen Resfrains. Z. B. bei Uhland: von der Lust, von der Lied, von der Leberwurst; in Rheindorf: Schnelle wie die Welle wie die Sickelgackelguckel, und am Schluß: mit dem Buckel. Aus diesen schwierigen Refrains und den üblichen Wiederholungen entwickelte sich sein Gebrauch beim Pfänderspiel, und so ging, wie die Vergleichung des Ansangs bei Uhland A mit unsren Schlußstrophen und den ersten Strophen des folgenden Liedes beweist, Nr.
- 49. baraus hervor, das dieses Zusammenhangs willen eingerückt ist. Statt: Ein Pfänderspiel lies: Beim Pfanderspiel. Wer nämlich da, wo das Wiederholungszeichen steht, im Texte fortfährt, giebt ein Pfand. Nach eigener Aufzeichnung. Bei Erk. 1, 1. 63 nur die erste Strophe. Bei Kressch=mer 1, 293. die zur Entstellung überarbeitet.
  - 50. Uhland 251. Wunderhorn I, 44.
- 51. Mündlich nur auf dem Löwenburger Hofe. Aeltere Gestalt bei Uhland 252. Görres Meisterlieder 190, wo statt "wringen" aus wind en steht. Das Zutreffen des Reimes in unseren Aufzeichnungen scheint auf niederrheinischen Ursprung zu deuten, wo wringen noch gang und gabe ist.
- 52. Wunderhorn II, 189. Hoffm. Schl. 63. Erk. III, 1, 60. Kresschmer II, 117. Walters Sammlung 64 am Anfang.
- 53. Mündlich in Menzenberg von meiner Halfensfrau. Bgl. Mei= nert 189. Willems 210.
- 54. Uhland 675. Gorres Meisterlieber 185. Hoffm. Schles. 113. Erk. 1, 5, 12.
  - 55. Uhland 671. 3. Meinert 168. Wunderhorn I, 49.
- 56. Mündlich in Menzenberg und Keffenich. Bgl. Erk I, 5, 8. Kretfch= mer II, 612.
- 57. Mündlich in Menzenberg. Wgl. Erk I, 2, 11. 11, 6, 55. Uhland 531. Ein verwandtes Lied von den rheinischen Soldaten beginnt:

Guten Abend, Frau Wirthin, Was schenken Sie ein? Für die rheinischen Soldaten Ein kühles Glas Wein.

#### und foließt:

Ein Rheinsander ift mir lieber Als der andern drei vier.

58. Uhland 260. 262. Ambraser 46. Wunderhorn Ill, 18. unvollstän= dig. hoffm. Schl. 33. Willems 149.

59. Nach Deutsche Lieber für Jung und Alt. Berlin. Realschulbuch= handlung 1818. S. 10. S. Hoffmann Schles. 266, wo die verwandten Terte verglichen find. Fiedler 170. Die Schlufftr. aus Elwert ungebruckte Reste alten Gesangs. S. 19.

- 60. Mündlich in Menzenberg von meiner halfensfrau, und aus bem Lieberbuch eines Kolner Solbaten.
  - 61. Wunderhorn II, 203. Ert 1, 4, 27. II, 2, 45. 6, 51.
- 62. Mundlich aus Menzenberg von ber Salfensfrau. Statt Frauleinsknecht vielleicht Freilingsknecht; Freiling = Scharfrichter.
- 63. Mundlich von berfelben, bie fechste Strophe nach Ert 1, 6, 8. Wgl. Meinert 189.
- 64. Mündlich aus heffen, auf dem Lowenburger Hof und sonst viels fach. Bgl. Erk 1,2,61. Hoffm. Schl. 271. Walters Sammlung No. 10. 16. Kresschmer 1, 359.
- 65. In Poppelsborf von dem Studenten Thomas, dem Sohne des Bürgermeisters von Frankfurt, aufgeschrieben und zuerst in meinem Mal. u. Rom. Rheinland l. Aust. S. 217 mitgetheilt. Bgl. Altrheinl. Marlein 62. Kresschmer 11, 7.
- 66. Mundlich in Breitbach. Mittlers handschriftliche Sammlung aus Hessen. Fiedler 191 halt es für unbekannt vgl. aber Erk 11, 2, 44. Hoffm. Schles. 58.
- 67. Wunderh. Ill, 77. Erlach IV, 155. Hoffm. Schl. 337. Erk Ill, 1, 83. Altrh. Märlein 135. Bruchstücke einer eigenthümlich schönen Gestalt bei Fiedler 200. Zusammenhang mit dem kölnischen Judasliede. Wglauch Geistliche Bolkslieder, Paderdorn 1850. No. 70. 71.
- 68. Nach Aufzeichnungen in Bonn aus dem Munde der Frau Falztenstein; in Menzenberg von der Heinemohn, verglichen mit Wunder= horn II, 201. Müllenhoff 496. Erlach III, 65. Ert III, 1, 84. Die 2. und 3. Str. S. 141 bilden anderwärts den Schluß. Bei Müllenhoff lauzten sie:
  - D weh, o weh, meiner Mutter Sant, Die mich nicht nach der Schule zwang!
  - D weh, o weh, meines Baters hand, Der mich nicht nach ber Schule zwang!
  - D meh, o weh mein bunter Rod, Der mich hier nach ber Solle lodt!
  - D meh, o meh, meines Rutschers Pferd, Der mich hier nach der holle jahrt!
  - 69. Munderh. 11, 220. die Echtheit unbezweifelt.
- 70. Aus dem Munde der blinden Jungfrau in St. Johann bei Maien aufgezeichnet von Longard. Agl. Altrh. Märlein 70. Seistlicke Bolkslieder No. 15 und 101.
- 71. Wariante in Menzenberg aufgezeichnet. Wahrscheinlich Bruchstück eines alten Wallsahrtliebes, da nach 3. 1. Kyrie Eleison, nach 3. 2. Alle gar allein (?), Jesus Maria! gesungen wird.

- 72. Mündlich in Rheindorf und Menzenberg. Mittlers handschrift= liche Sammlung, aus Schlüchtern und Eiterfeld in Hessen. Agl. Kretssch= mer 11, 38. Erk 11, 4—5, 2.
  - 73. Bielfach munblich, hier gröftentheils nach ber Beinemöhn.
- 74. Nach derfelben. Sang unbekannt. Gleichen Inhalts, aber nicht verwandt, ift das holl. Lied bei Hoffm. hor. belg. 11, 41. Bgl. Willems 315. Man kennt die Sitte, dem Scheidenden St. Johannis Segen oder Geleit zuzutrinken, wie es S. 149 Str. 2 gefchieht. Johannes ber Evan= gel. foll vergifteten Bein ohne Schaben getrunken haben: ber ihm gehei= ligte Trunt verfprach nicht nur, felbst teine Gefahr zu bringen, fon= bern auch alle etwa bevorstehende abzuwenden. Daneben ward auch St. Gertruden Minne getrunken, vielleicht weil biefe Beilige an bie Stelle einer deutschen Gottheit getreten mar, bei welcher die Seelen ber Abgeschiedenen die erste Nacht herbergen sollten. Grimm Mythol. 54. Unfer Lied, so wie das hollandische scheint aber die übrigens jest ganz vergeßene Sitte, St. Gertruben-Minne zu trinken, aus bem in ihm erjählten Bergang erkläten ju wollen, obgleich es ausbrücklich nur von St Johannis Geleit spricht, mahrend bas holl. am Schluß herren und Anechten rath, wo fie auch fein und wohin fie auch giengen, St. Gertruben Minne zu trinken. Bielleicht ift eine Strophe gleichen Inhalts bei bem unsern vergeßen. Sonst ist es vortrefflich erhalten.
- 75. Mündlich in Kessenich und Breitbach. Wgl. Erk II, 4-5, 1. Soffm. Schlef. 342. Geistliche Volkslieder No. 123.
- 76. Mündlich in Poppelsborf und Rheindorf. Weniger vollständig. Fennt es Uhland 1034. Das 807 mitgetheilte ist verwandt und zeugt für das Alter. Bgl. Kretschmer 11, 28.
  - 77. Mündlich aus Burgen an der Mosel. Ugl. Uhland 798.
- 78. Docen Mikcellan. 1, 263. Wunderh. 1, 15. Niederländisch bei Wilslems 304. Melodie mündlich in Kessenich. Alle Strophen dieses schönen Liedes in den Quellen sind hier auf die Gefahr hin verbunden, daß die aus dem Wunderhorn aufgenommenen von Arnim hinzugedichtet sein möchten. Die erste Ausgabe S. 17 gleichfalls mit Angabe: "Altes fliegendes Blatt aus Köln" enthält deren weniger.
- 79. Münster. Geschichten 249. Hoffm. Schl. 351. Erk, 1, 5, 3. 11, 6, 2. 80. Mündlich in Menzenberg von der Halfensfrau. Wgl. Erk 11, 6, 4, wo auch Holland genannt wird, mit dem am Schluße des unsern Straß= burg nicht stimmt; doch ist Straßburg im Volkslied beliebt. Wenn am Schluße schweißen wie in der Jägersprache für bluten steht, so ist auf den Volksglauben gedeutet, welcher dem alten Bahrrechte zu Grunde liegt.
- 81. Nach eigener Aufzeichnung in Bonn und Honnef. Wgl. Wunderhorn 1, 328. Erk 11, 27. Hoffm. Schl. 264. Ernst Weiden Kölns Vorzeit 257. Münsterische Geschichten 203. Fiedler 157.
  - 82. Oberrheinische Bariante. Uhland. 168. Wunderhorn 1, 327. Sagen

und Büsching Sammlung 231. Lieber für Jung und Alt. S. 9. Wgl. Soffm. Schl. 266.

83. Nach Sagenbuchs Aufzeichnung.

84. Busching und Hagen 193. Lieder für Jung und Alt S. 7. Fied= Icr 147. Bei Uhland 47 und 68 nur die Anfangszeile.

85. Mündlich in Menzenberg und 1826 auf bem Wichelshofe. Anklange

mit 84 vermischt auf bem Cowenburger hofe. Bgl. Willems 219.

86. In Menzenberg von der Beinemöhn. Bgl. Uhland No. 15. A. u. B. Erk 1, 3, 57. Altrh. Märlein 124. Müllenhoff 480. 481. S. 480 lautet ber Shluß:

MII fief un twintig um den Disch, Dann weet de Fru wat huesholen is.

huesholen un dat is Arbeit, Far Dar to ftahn is Fuelheit.

Ma Danz to gahn is Lustigheit, Na Kark to gahn is Ehrbarkeit.

Willems 233. Aus dem Liede bei Talvj Bersuch einer Charakteristik des Bolksliedes germanischer Nationen, Leipzig 1840, S. 612 geht hervor, daß es auch den Sachsen in Siebenburgen bekannt gewesen ist.

87. Mehrfach mundlich. Wgl. Uhland 51 - 6. Willems 166. Wunder= horn Ill, 165. Schöneberger Nachtigall, Berlin bei Zürngibl No. 8.

88. Mündlich in Menzenberg. Agl. Uhland 13. 387. mit Busattro= phen. Wunderhorn 1, 357. nur bie beiben ersten.

89. Schoneberger Nachtigall 40, vielleicht aus Meinert 69

- 90. Mündlich in Rheindorf. Die nach ben ersten sechs Strophen folgenden scheinen ein scherzhafter Unhang. Die vierte Str. erinnert an die sechste der folgenden Nr. Hatte das Lied denselben Sinn, so ist Str. 2 3. 4, Str. 3, 3. 2 und 4 wohl zu lesen: von Chr.
- 91. Uhland 67. Meinert 29. Herber 1, 109. Lieber für Jung und Alt. S. 14. Hoffm. Schl. 121.

92. Wunderhorn 1, 63. Hausschat ber Bolkspoesie S. 6. ber Ueberarbeitung verbächtig.

93. Uhland 240. Wunderhorn 1, 38. Hoffm. Schl. 193. Erk 1, 1, 4. 3, 24 und 53 ll, 2, 34. 35. Walter 144. Kretschmer 1, 338. 417. Fiedler 183. Auch mündlich.

94. Mündlich in Menzenberg. Offenbar bas noch nicht wieder zum Borschein gekommene Lieb, bas Herber (von beutscher Kunst und Art S. 47) vernommen hatte. Die vier letten Strophen scheinen spaterer Zusat. Zu vgl. Kretschmer 1, 327. 11, 143.

95. Uhland 243. Bunberhorn 1, 278. Grf 1, 1, 32.

96. Uhland 239. Ambrafer 125.

97. Nach eigener Aufzeichnung in Menzenberg. Bgl. Uhland 249. Meinert 11.

- 98. Erk 11, 4—5, 112. Hoffm. Schl. No. 174, 175. Kretschmer 11, 152. Wunderhorn 111, 302. Den Schluß mundlich.
- 99. Vielfach mündlich. Wgl. Uhland 241. Hagen und Busching 134. Fiedler 175. Hoffm. Schl. 202. 203. Erk 1, 2, 12. Verwandt Willems 160. 100. Mündlich in Rheindorf.
- 101. Das ursprüngliche Lied bei Görres Meisterlieder 181, geistlich verändert Uhland 875. Bgl. Hagen und Büsching 16. Erk 1, 1, 37. Il, 4-5, 66. Hoffm. Schlef. 203. Walters Sammlung S. 75. Fiedler 160. Hier außerdem benutt ein Lied vom Löwenburger Hofe, Kölnisches Solzbatenliederbuch und Mittlers handschriftliche Sammlung aus Pessen.

102. Wunderhorn 1, 157. Erk 1, 2, 28. 4, 68. Kresschmer 1, 23. 11, 148. Meinert 9. Fiedler 182 mit spätern Zusätzen. Mündlich auf bem Löwen= burger Hof.

103. Ernst Weiben 261. Münsterische Geschichten 227. Erk 1, 2, 41. Hoffm. Schlef. 206. Walters Sammlung 77. Kretschmer II, 507. Mündslich in Kessenich.

### 3meites Buch.

104. Könisches Golbatenlieberbuch. Wgl. Erk 1, 3, 18.

105. Hagen und Bufching 220. Wunderhorn Ill, 126. Lieberlericon Leipzig 1845. Il, 210.

106. Uhland 116. Ambraser 27. Sorres Meisterl. 100. Wunderhorn 1, 376.

107. Tanzlied gleich den zunächst folgenden. Mündlich in Bonn und Menzenberg. Bgl. Erk II, 4—5 82.

108. Mündlich in Rheindorf. Bgl. Willems 329.

109. Aus Rheindorf. Ueber das Mailehn, Verkauf und Zuschlag der Porfmädchen an den Meistbietenden, ein andermal. S. einstweisten Kinkel Ahr. Bonn, 1846. S. 160. 2. Laube steht für Speicherdach von dem die Fahnen mit dem Maiendaum heradwinken. Die vorkoms menden Eigennamen sind zufällig und werden nach den wirklichen der durch den Zuschlag vereinigten Paare gewechselt. Ugl. Erk. 11, 4–5, 73. Wie alt und verbreitet übrigens die Sitte ist, beweist die Vergleichung mit dem Liede der litthauischen Deutschen bei Erk. 11, 1, 10.

100. Aus Rheindorf und Kessenich. Wgl. Erk. 11, 4—5, wo Str. 2. 3. 2. "In diesem Rosenkranze" steht. Willems 295—298. Hoff. horae belgicae 178. Man kann nicht umhin, an ein berühmtes Lied Walthers von der Vogelweide:

Rehmt Fraue, diesen Kranz So zieret ihr den Tanz Mit den schönen Blumen u. s. w.

(Lachm. 74) zu benken. Daß auch bieses Lieb von hohem Alter ift, läßt bas entsprechende Kinderlied (Mein deutsches Kinderbuch 170) vermuthen:

|                                  |            |      |    |    |   |   |   | Seite      |
|----------------------------------|------------|------|----|----|---|---|---|------------|
| Bergleut das seind freie Leut    | •          | •    | •  | •  | • | • | - | 415        |
| Blaset in die Trompete.          | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 512        |
| Blau ift ein Blumelein           | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 234        |
|                                  | C.         |      | •  | -  |   |   |   |            |
|                                  |            |      |    |    |   |   |   |            |
| Christ fuhr gen himmel .         | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 585        |
| Christ ist erstanden             | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 584        |
|                                  | D.         |      |    |    |   |   |   |            |
| Da droben vor meines Baters      | • .        |      | •  | •  | • | • | • | 176        |
| Da droben auf jenem Berge de     |            | t.   | •  | •  | • | • | • | <b>259</b> |
| Da Jesus in den Garten gien      | _          | •    | •  | •  | • | • | • | 582        |
| Das Bäuerlein läßt das Schne     |            |      | _  | a. | • | • | • | 449        |
| Das Mägdelein will einen Fre     | ier h      | aben | •  | •  | • | • | • | 359        |
| Daß im Wald finster ist .        | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 342        |
| Der edle Herzog Heinrich zu 9    | Pferd      | •    | •  | •  | • | • | • | 487        |
| Der ein rechter Bauer will sein  |            | •    | •  | •  | • | • | • | 390        |
| Der Kudud hat fich zu Tob g      |            | n    | •  | •  | • | • | • | 177        |
| Der Rudud auf dem Zaune so       |            | •    | •  | •  | • | • | • | 221        |
| Der Kuduck ist ein braver Mo     | ınn        | •    | •  | •  | • | • | • | 219        |
| Der Landgraf von Heffen .        | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 468        |
| Der liebste Buble den ich han    | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 507        |
| Der Mai der Mai der luftige      |            | •    | •  | •  | • | • | • | 206        |
| Der Montag der muß unser se      |            | •    | •  | •  | • | • | • | 450        |
| Der Müller an der Lade stund     |            | •    | •  | •  | • | • | • | 436        |
| Der Wächter auf dem Thurme       | <b>sup</b> | •    | •  | •  | • | • | • | 283        |
| Der Winter ist gekommen .        |            | F    | •  | •  | • | • | • | 426        |
| Des Abends in dem Mondensch      | _          | •    | •  | •  | • | • | • | 289        |
| Des Abends wenn ich früh auf     |            | •    | •  | •  | • | • | • | 566        |
| Des Abends wenn ich schlafen     | geh        | •    | •  | •  | • | • | • | 213        |
| Des Morgens zwischen drein u     | nd vi      | eren | •  | •  | • | • | • | 480        |
| Des Sonntag Morgens in alle      | r Fr       | üŲ   | •  | •  | • | • | • | 243        |
| Die falschen Kläffer schloßen ei | nen 9      | Rath | •  | •  | • | • | • | 14         |
| Die ganze Nacht hab ich gestan   |            | •    | •  | •  | • | ٠ | • | 277        |
| Die Gedanken sind frei           | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 562        |
| Die Geeß de hatt efu enen abi    | ge N       | qqo  | •  | •  | • | • | • | 440        |
| Die gute Mutter Eva spann        | •          | •    | •  | •  | • | • | • | 411        |
| Die Leineweber haben eine faut   | bere Z     | unf  | t. | •  | • | • | • | 431        |
| Die Pinsgauer wollten wallfahr   |            |      |    | •  | • | • | • | 532        |
| Drei Dugend alte Männer .        |            |      | •  | •  | • | • | • | 340        |

|                                |         |      |       |                                       |   |   |   | Ceite |
|--------------------------------|---------|------|-------|---------------------------------------|---|---|---|-------|
| Drei Wochen vor Ostern .       | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 338   |
| Du Dirnel du netts             | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 344   |
| Du wirst mirs ja nit übel n    | ehma    | •    | •     | •                                     | • | • | ٠ | 237   |
| ·                              | •       |      |       |                                       |   |   |   |       |
|                                | ~~      |      |       |                                       |   |   |   |       |
|                                | Œ.      |      |       |                                       |   |   |   |       |
| Gi Baur laß mir die Röslei     | n stabn | l a  |       |                                       | • | • | • | 216   |
| Ei Jungfer ich will ihr        | • •     |      | •     | •                                     | • | • | • | 571   |
| Gin Bergmann ift ein edle 3    |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 413   |
| Ein Jäger aus Kurpfalz .       |         | •    | •     | •                                     | • | • | · | 402   |
| Gin Jäger in bem grünen 23     |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 198   |
| Ein Madden von achtzehn 3      |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 88    |
| Gin Mägdlein jung gefällt m    |         | 1.   | •     | •                                     | • | • | • | 567   |
| Ein Schifflein sah ich fahren  | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 458   |
| Einsmals in einem tiefen Tha   | 1 .     | •    |       | •                                     | • | • | • | 218   |
| Ein soldatisches Leben ift ein |         | Ent  | ídilu | fi                                    | • | • | • | 456   |
| Ein Sultan hat ein Töchterle   | -       |      | 1-9   | r                                     | - | • | • | 155   |
| En Grofschmed satt in goder    |         | •    | •     | •                                     | _ | • | • | 541   |
| 000 4 100 A 100 A              | •       | •    |       | •                                     |   | • | • | 265   |
| Es bettelt fich ein Pilger aus |         |      | he    | rans                                  | • | • | • | 373   |
| Es blies ein Jäger wohl in     | _       |      | . 40  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | • | • | 183   |
| Es es es und es                | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 424   |
| Es fliegt so manches Bögelein  |         | •    |       | •                                     | • | • | • | 377   |
| Es flogen drei Sterne wohl i   |         |      |       | •                                     | • | • | • | 140   |
| Es flogen beraus drei Tauber   |         |      | , ,   | •                                     | • | • | • | 306   |
| Es freit ein junger Markgraf   |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 41    |
| Es fuhr ein Mägdlein übern     |         | •    | •     | _                                     | • | • | • | 110   |
| Es fuhr ein Pfalzgraf über g   |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 25    |
| Es gieng ein Jäger aus jager   |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 288   |
| Es gieng ein Jäger jagen .     | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 195   |
| Es gieng ein Knab spazieren    | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 113   |
| Es gieng ein Mädchen wohl      | iber de | n N  | Bea   | •                                     | • | • | • | 130   |
| Es gieng ein Müller wohl üb    |         |      | -     | •                                     | • | • | • | 83    |
| Es gieng ein Soldat zum Ex     |         |      | •     | •                                     | • | • | • | 128   |
| Es giengen zwei Gespielchen g  |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 124   |
| Es gieng gut Zäger jagen .     | w• •    | •    | •     | •                                     | • | • | • | 588   |
| Es hatt e Bur es Töchterli.    | •       | •    | •     | •                                     | • | • | • | 128   |
| Es hatt ein Bauer ein junges   | Main    | •    | •     | •                                     | • | • | • | 369   |
| Es hatt ein König ein Töchte   |         | •    | •     | •                                     | • | • | • | 50    |
| Es hatt ein Mädchen einen P    |         | · Ah | Yioh  | •                                     | • | • | • | 172   |
|                                | • _     | -    | rien  | •                                     | • | • | • | 385   |
| Es hatt ein Mann eine schöne   | 2 run   | •    | •     | •                                     | • | • | • | 909   |

| •          |                                        |   |   |            |     | Ceite |
|------------|----------------------------------------|---|---|------------|-----|-------|
| G8         | hatt ein Somab ein Töchterlein         | • | • | •          | •   | 116   |
| G9         | hatten sich 77 Schneider verschworen . | • | • | •          | •   | 439   |
| G9         | jagt ein Jäger mohlgemuth              | • | • | •          | •   | 188   |
| <b>G</b> B | ist ein Ros entsprungen                | • | • | •          | •   | 587   |
| ઉક         | ist ein Schnitter heißt der Tod        | • | • | •          | •   | 579   |
| <b>G</b> 6 | ift mir gefallen ein kalter Schnee .   | • | • | ٠          | •   | 325   |
| <b>G</b> g | ift nichts lustger in der Welt         | • | • | •          | •   | 461   |
| Eb         | kam ein Böglein fliegen                | • | • | <b>•</b> ~ | •   | 412   |
| <b>⊕</b> 8 | fam ein Soldat aus dem Krieg           | • | • | •          | •   | 475   |
| <b>G</b> 8 | kann mich nichts schöner erfreuen.     | • | • | •          | •   | 166   |
| Eb         | liegt ein Shloß in Desterreich         | • | • | •          | •   | 62    |
| Gb         | reiten drei Reiter zu Munchen heraus   | • | • | •          | •   | 492   |
| (F6        | ritt ein Herr mit seinem Knecht        | • | • | •          | •   | 95    |
| Ge         | ritt ein herr und auch sein Knecht den | • | • | •          | ٠   | 98    |
| Gg         | ritt ein Herr und auch sein Ancht wohl | • | • | •          | •   | 100   |
| <b>G</b> 8 | ritt ein Jäger wohlgemuth              | • | • | •          | ٠   | 186   |
| G8         | ritt ein Krüppler durch das Land .     | • | • | •          | ٠   | 374   |
| <b>E</b> s | ritten drei Reiter am Thor hinaus .    | • | • | •          | •_  | 261   |
| <b>G</b> 8 | ritten drei Reiter wohl über den Rhein | • | • | •          | •   | 75    |
| <b>G</b> g | sah ein Knab ein Roslein stehn         | • | • | •          | •   | 217   |
| ઉક         | sah eine Lind ins tiefe Thal           | • | • | •          | •   | 170   |
| G6         | sangen drei Engel einen fußen Gesang   | • | • | •          | •   | 138   |
| <b>E</b> § | saß ein Eule ganz allein               | • | • | •          | •   | 177   |
| ઉઠ         | saß ein Zeischen                       | • | • | •          | ٠   | 179   |
| <b>€</b> 8 | seind einmal drei Schneider gewesen .  | • | • | •          | •   | 447   |
|            | sollt ein seines Madchen waschen gehn  | • | • | •          | •   | 112   |
| ઉઠ         | sout ein junge Braut früh aufstehn .   | • | • | •          | •   | 311   |
| <b>G</b> 8 | sollt ein Mädchen die Lämmerlein hüten | • | • | •          | •   | 196   |
| Œ5         | sout ein Schäfer huten gehn            | • | • | ٠          | •   | 73    |
| <b>E</b> 5 | spielt ein Graf mit einer Magd         | • | • | •          | •   | 33    |
| Ge         | stand auf hohem Berge                  | • | • | •          | •   | 55    |
| Gb         | stehn die Stern am himmel              | • | • | •          | •   | 37    |
| <b>G</b> g | stehn drei Stern am Himmel             | • | • | •          | •   | 167   |
| ઉક         | steht ein Baum im Odenw ld             | • | • | •          | •   | 266   |
| G8         | steht ein Baum in Desterreich          | • | • | •          | •   | 39    |
| GB         | steht ein Wirthshaus an der Lahn .     | • | • | •          | •   | 540   |
| <b>G</b> 6 | warb ein schöner Jüngling              | • | • | •          | •   | 6     |
| GB         | war ein alter Schneiber                | • | • | •          | •   | 441   |
| Ge         | war ein feiner Zimmergesell            | • | • | •          | •   | 102   |
| Ge         |                                        | • | • | •          | •   | 394   |
| G8         | war ein Zäger der blies ins Horn .     | • | • | •          | . • | 184   |
|            | ·                                      |   |   |            |     | _     |

| •              |                                           |   |   |    | Ceite |
|----------------|-------------------------------------------|---|---|----|-------|
| <b>C</b> 8     | war ein Jäger wohlgemuth                  | _ | • | •  | 190   |
| Œŝ             | war einmal ein armer Mann                 |   | • | •  | 148   |
| <b>&amp;</b> § | war einmal eine Müllerin                  | • | • | •  | 438   |
| Œ\$            | war einmal ein feiner Knab                | • | • | •  | 245   |
| <b>G</b> 8     | war ein kleiner Wundermann                |   | • | •  | 378   |
| <b>G</b> 8     | war ein Mädchen von Farbe so bleich .     | • | • | •  | 92    |
| GB             | war ein Markgraf über dem Rhein           | • | • | •  | 47    |
| GB             | war ein Reiter wohlgemuth                 | • | • | •  | 189   |
| Es             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |   | • | •  | 105   |
| <b>G</b> 3     | waren drei heidnische Könige              | • | • | •  | 150   |
| G8             |                                           |   | • | •  | 77    |
| ઉઠ             | waren einmal drei Reiter gefungen         | • | • | •  | 126   |
| G\$            | waren einmal die Schneider                | • | • | •  | 446   |
| <b>G</b> §     | waren einmal zwei Bauernfobn              |   | • | •• | 72    |
| GB             | waren einmal zwei Schwestern              | • | • | •  | 162   |
| G 8            | maren zwei Ebelkönigskinder               | • | • | •  | 7     |
| <b>G</b> 6     |                                           | • | • | •  | 48    |
| ઉક             |                                           | , | • | •  | 423   |
| ઉ ક            | wohnt ein Muller in jenem Holz            | • | • | •  | 434   |
| G8             |                                           |   | • | •  | 370   |
| G8             |                                           | • | • | •  | 59    |
| 69             |                                           | • | • | •  | 85    |
| <b>E</b> s     |                                           | • | • | •  | 192   |
| <b>E</b> §     |                                           | • | • | •  | 61    |
| <b>G</b> g     |                                           | • | • | •  | 96    |
| G\$            | wollt ein Mabchen zum Sanze geben         | • | • | •  | 180   |
|                | wollt ein Schäfer weiden                  | • | • | •  | 404   |
|                | wollt ein Schneider wandern               | • | • | •  | 443   |
| <b>G</b> \$    | wollt en hirt in Wald use triben          | • | • | •  | 87    |
| Ge             | zog ein Anab den Rhein herab              | • | • | •  | 285   |
|                | zogen drei Regimenter wohl über den Rhein | • | • | •  | 133   |
|                |                                           |   |   |    |       |
|                | <b>₹.</b>                                 |   |   |    |       |
| State<br>State | ret hin, fahret hin                       |   |   | _  | 397   |
|                | h wollt ein Jäger jagen.                  | - | • | •  | 193   |
| 0              | A man am Madan Yadama                     | • | • | •  |       |
|                | <b>6.</b>                                 |   |   |    |       |
| (Shar          | hoch auf jenem Berge                      |   |   | •  | 381   |
|                | tern Abend gieng ich aus.                 | • | • | •  | 399   |
|                | tern Thond in der stillen Muh             | _ | • | •  | 232   |

|                                  |       |      |               |     |     |   |   | Seite      |
|----------------------------------|-------|------|---------------|-----|-----|---|---|------------|
| Geftern Abend mar Better Did     | bel b | ier  | •             | •   | •   | • | • | 538        |
| Gieb blanker Bruder gieb mir     | Wein  | i •  | •             | •   | •   | • | • | 574        |
| Glud auf Glud auf der Steiger    | fom   | nt C | dück          | auf | •   | • | • | 416        |
| Blud auf Glud auf ber Steige     | r for | nmt. | G             | r   | •   | • | • | 417        |
| Gott geb ihm ein verdorben Za    | hr    | •    | •             | •   | •   | • | • | 355        |
| Gott Bater stand im himmel       | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 518        |
| Graf Friedrich wollt ausreiten   | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 28         |
| Guten Abend liebes Kind .        | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 235        |
| Guten Morgen liebes Lieserl      | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 335        |
| Guter Freund ich frage dich.     | •     | •    | •             | •   | • • | • | • | <b>520</b> |
|                                  | Ş.    |      |               |     |     |   |   |            |
| Hob Holzäpfel gehaspelt .        | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 343        |
| Hab ich denn so rothe Haar.      | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 543        |
| Hannes der Herzog zu Sagan       | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 490        |
| hans sattle mir den Gaul .       |       | •    | •             | •   | •   | • | • | <b>69</b>  |
| her hinrik und sine Brober alle  |       |      | •             | •   | •   | • | • | 53         |
| herr Bruder ich bring ihm ein    | Glas  | mi   | t W           | ein | •   | • | • | 508        |
| Herr Ulrich ritt wohl durch das  | Rie   | D    | •             | •   | •   | • | • | 15         |
| perzel was krankt dich so sehr   | -     | •    | •             | •   | •   | • | • | 561        |
| Heut hab ich die Wach allhier    | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 242        |
| Hört ihr herrn und last euch f   | _     |      | •             | •   | •   | • | • | 589        |
| Hört ihr Herrn was will ich eu   |       | _    |               | •   | •   | • | • | 519        |
| Hört wie die Wachtel im Grüne    | n sch | ön s | <b>Hlag</b> i | t   | •   | • | • | 577        |
|                                  | J.    |      |               |     |     |   |   |            |
| Ich arme Nonn oft heimlich kla   |       | •    | •             | •   | •   | • | • | 356        |
| Ich bin kein Freund von Traur    |       | t    | •             | •   | •   | • | • | 517        |
| Ich bin Rudud und bleib Rud      |       | •    | •             | •   | •   | • | • | 220        |
| Ich bin ein lustiger Jägersknech | t     | •    | •             | •   | •   | • | • | 401        |
| d es nicht gerne Gerfte .        | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 354        |
| d fuhr einmal auf Sitt .         | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 109        |
| d gieng einmal spazieren Sm      | hm    | •    | •             | •   | •   | • | • | 332        |
| ch gieng einmal spazieren Mit    | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 334        |
| d gieng einmal spazieren Trar    |       | •    | •             | •   | •   | • | • | 333        |
| 3d gieng burd einen grasgrun     | en W  | said | •             | •   | •   | • | • | 282        |
| Ich gieng in einer Nacht         | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 107        |
| Ich gieng in einer Nacht, Die !  | Kact  | ;    | •             | •   | •   | • | • | 287        |
| Ich gieng in meinen Stall .      | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 375        |
| Ich hab mir eines erwählet.      | •     | •    | •             | •   | •   | • | • | 230        |

|                                       |              |           |           |    |           |    | Seite      |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----|-----------|----|------------|
| 36 hab einen alten greifen Mann       | •            | •         | •         | •  | •         | •  | 384        |
| 36 hatte mein herzliebden             |              | •         | •         | •  | •         | •  | 278        |
| 36 bort ein Sichlein rauschen .       | •            | •         | •         |    | •         | •  | 315        |
| 36 fam vor einer Frau Wirthin Do      | เนธ          | •         |           |    | •         | •  | <b>502</b> |
| 36 fann nicht figen tann nicht ftebn  |              |           |           | •. | •         | •  | 291        |
| 36 tann und mag nicht frohlich fein   | ì            | •         | •         | •  | •         | •  | 271        |
| 36 klomm auf einen Feigenbaum         | _            | -         | •         | •  |           | •  | 565        |
| Ich singe mein Abentlieden .          | •            | •         | -         | _  | •         | _  | 214        |
| 36 stand auf bobem Berge Schauet      | bin          | •         |           | _  | •         | •  | 123        |
| 36 stand auf bohem Berge und .        |              |           | •         | •  | •         | •  | 305        |
| Ich trat auf einen Zaun und daß er    | frad         | bt        | •         | •  |           | •  | 212        |
| Ich war noch so jung und war doch     |              |           | m         | •  | . •       | •  | 392        |
| Ich weiß mir einen Distelbaum .       | •            | •         | •         | _  | •         | •  | 310        |
| Ich weiß ein braunes Mägdelein        | _            | •         | •         | _  |           | •  | 569        |
| Ich wollt es wär Racht                | •            |           | •         | •  | •         | •  | 327        |
| Id und mein junges Weib               | •            | •         |           | •  | •         | •  | 393        |
| Zet gang i ans Brünnele               | <b>-</b>     | _         | •         | •, | •         | •  | 267        |
| Jest kauf ich mit ein Fähnlein an me  | inon         | Dec       | •<br>•    | •  | •         | •  | 254        |
| Zest kommt die fröhliche Nacht heran  |              | ~ (8      | ,         | •  | •.        | •  | 293        |
| Zest kommt die Zeit daß ich wandern   |              | 6         | •         | •  | •         | •  | 312        |
| Jehunder geht das Frühjahr an         |              | P         | •         | •  | •         | •  | 201        |
| Zegund seh ichs ein                   | •            | •         | ●.        | •  |           | •  | 337        |
| Zest ist der Samstag gekommen         | •            | •         | •         | •  | •         | •. | 389        |
| Zest marschieren wir in das türkische |              | •,<br>N   | ●.        | •  | •         | •  | 496        |
|                                       |              | U         | •         | •  | •         | ٨  | 499        |
| Jest marschieren die Preußen vor Pi   | ıug          | •         | •         | •  | •         | •  | 403        |
| Zest set ich mich nieder ins Gras     | •            | • •       | •         | •  | ••        | •  |            |
| Zest geht der Marsch ins Feld.        | 6.<br>199 A. | •<br>okto | e<br>Same | •  | •         | •  | 464        |
| Zest haben schon längst die Trompete  | tu y         | com       | Lit       | •  | •         | •  | 478        |
| Ihr Brüder denket wohl daran .        | •            | •         | ●.        | •  | •         | •  | 428        |
| Ihr Burschen merket auf               | •            | •         | ●.        | •. | •         | •  | 330        |
| Ihr herren und Studenten              | •            | •         | •         | •  | •         | •  | 527        |
| Ihr lustigen Soldaten                 | •<br>        | •         | •         | •  | •         | •  | 465        |
| Im Maien im Maien die Bögelein        | ringe        | Ц         | •         | •  | • '       | •  | 205        |
| Im Aargau sind zwei Liebi             | •<br>• • *   | •         | •         | •  | <b>◆.</b> | •. | 169        |
| Im Maien im Maien ists lieblich und   | יפו          | on        | •         | •  | •         | •  | 202        |
| Im Sommer im Sommer                   | ●.           | •         | •         | •  | •         | •  | 510        |
| In den Armen einer Schönen .          | •            | •         | •         | •  | •         | ◆. | 509        |
| Insbruck ich muß dich laßen .         | •            | •         | •         | •  | •         | •  | 264        |
| In Trauern und Unruh.                 | •            | •         | •         | •  | •         | •  | 249        |
| Josephus der römische Kaiser          | •            | •         | •         | •  | ●,        | •  | 498        |
| Jungfrau gebt mir bie schneeweiße P   | and          | •         | •.        | •  | •         | ٨. | 209        |

| '                                                |     |   |   | Eeite       |
|--------------------------------------------------|-----|---|---|-------------|
| . <b> </b>                                       |     |   |   | -           |
| Kathrinden trau nur nicht                        | •   | • | • | 328         |
| Kathrinden was reden die Leute von dir           | •   | • | • | 132         |
| Rein beser Leben ist                             | •   | • | • | 459         |
| Rein Feuer keine Rohle                           | •   | • | • | <b>3</b> 38 |
| Klein bin ich klein bleib ich                    | •   | • | • | 341         |
| 🟲 🖀 omm heraus komm heraus du schöne schöne Braz | it. | • | • | <b>36</b> 3 |
| Puchlebu, Schifflebu fuhren über den Rhein       | •   | • | • | 43          |
| <b>Q.</b>                                        |     |   |   |             |
| Lang genug hab ich geschwiegen                   | •   | • | • | 317         |
| Laufet hin laufet her                            | •   | • | • | 65          |
| Lieben, lieben das ist gut                       | •   | • | • | 256         |
| • •                                              | ·   |   | • | ,,,,,       |
| M.                                               |     |   |   |             |
| Mama ach seh sie doch den Anaben                 | •   | • | • | 351         |
| Man sagt wohl in dem Maien                       | •   | • | • | 507         |
| Maria die wollt wandern gehn                     | •   | • | • | 145         |
| Maria gieng durch einen grünen Wald              | •   | • | • | 141         |
| Maria follt zur Schule gehn                      | •   | • | • | 143         |
| Maria, wo bist du zu Gaste gewesen?              | •   | • | • | 81          |
| Meine Mutter will mir einen alten Mann geben     | •   | • | • | 383         |
| Mein Gott und mein herr                          | •   | • | • | 343         |
| Mein Schat ist ein Reiter                        | •   | • | • | 342         |
| Meister Müller thut mal sehen                    | •   | • | • | 137         |
| Mien Baoder heet Hans Baogelnest                 | •   | • | • | 450         |
| Mir gefällt das Chstandsleben                    | •   | • | • | 365         |
| Morgen früh um halber viere                      | •   | • | • | 479         |
| Morgen mus ich weg von hier                      | •   | • | • | 963         |
| Muß i denn muß i denn zum Städtele naus .        | •   | • | • | 254         |
| N.                                               |     |   |   |             |
| Nächten da ich bei ihr was                       | •   | • | • | 268         |
| Nachtigall ich hör dich singen                   | •   | • | • | 222         |
| Napoleon Schustergesellchen                      | •   | • | • | 502         |
| Reun Somaben giengen über Land                   | •   | • | • | <b>536</b>  |
| Nimm das Gläslein in die Hand                    | •   | • | • | 510         |
| Run füllet die leeren Flaschen                   | •   | • | • | 513         |
| Run fourz bic, Gretlein fourz bic                | •   | • | • | 119         |
| Ru laet uns singen dat Abendleed                 | •   | • | • | 215         |
| Run wollen wir aber heben an                     | •   | • | • | 10          |
| Run wollen wirs aber heben an                    | •   | • | • | 396         |

|                                   | D.         |      |   |       |     |     |     | Seite |
|-----------------------------------|------------|------|---|-------|-----|-----|-----|-------|
| D Baron du falsches Kind .        | •          | •    | • | •     | •   |     | •   | 318   |
| Dbilia die war blind geborn       | •          | • .  | • | •     | •   | •   | •   | 146   |
| D bu mein Dusbruder               | •          | •    |   | •     | •   | •   | •   | 513   |
| D du mein lieb Hergottle .        | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 346   |
| D Ewigkeit o Ewigkeit             | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 581   |
| D himmel ich versvür              | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 47    |
| D Moder ich well en Ding han      |            | •    | • | •     | •   | •   | •   | 360   |
| D Straßburg o Straßburg.          | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 477   |
| D wie gehts im himmel zu          | •          | •    | • | •     | . • | •   | •   | 530   |
| D wunderbares Glück               | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 462   |
| •                                 | Ŋ.         |      |   |       |     |     |     |       |
| Paffamagorie bring ben Gäften     | _          |      |   | •     |     | _   |     | 516   |
| Prinz Eugenius der edle Ritter    | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 494   |
|                                   |            | •    | · | . •   | •   | •   | •   |       |
|                                   | N.         |      |   |       |     |     |     |       |
| Recht vergnüget kann man leben    | l          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 352   |
| Reich mir bas kleine Fingerlein   |            | •    | • | •     | •   | . • | •   | 516   |
|                                   | <b>3</b> . |      | • |       |     |     | •   |       |
| Sag mein Freund wie ists gem      | eint       | •    |   |       |     | _   | _   | 509   |
| Sanct Michel der hatt es gebau    |            | •    | • | ·     | •   | •   | •   | 152   |
| Shat du bleibst hier und ich n    |            | fort | • | . •   | •   | •   | •   | 455   |
| Schählein abe                     | ····r      | 1    | • | •     | •   | •   | •   | 260   |
| Shapelein es franket mich .       | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 238   |
| Shahlein sag mir für gewiß        | •          |      |   | •     | •   | •   | •   | 258   |
| Schätlein warum bift bu fo tra    | uria       | •    | • | •     | ·   |     | •   | 482   |
| Schieben wir ben Wagen .          | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 564   |
| Soone Augen soone Stralen         | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 322   |
| Sonfte allerschönfte              | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 329   |
| Schönfter Schas mein Augentro     | ß.         | •    | • | •     | •   | •   | •   | 276   |
| Schönster Schat mein Engel        | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 281   |
| Schönster Schas auf Erben .       | •          | •    | • | • .   | •   | •   | •   | 240   |
| Schwarzbraunes Babeli             | •          | •    | • | •     | •   | •   | •   | 295   |
| Sowimmen zwei Fischlein im 23     | affer      | rui  | m | •     | •   | • . | •   | 346   |
| Seid luftig ihr Brüder bas Ding   |            |      |   | iotig | • • | •   | •   | 500   |
| Seid luftig und fröhlich ihr Hai  |            |      |   |       | • , | •   | • . | 418   |
| Seid munter und fröhlich Alles wa |            |      | - |       | •   | •   | •   | 527   |
| Deutsche Bollelieber.             | -          | _    |   | •     |     | 40  |     |       |

